

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







::

. , ,

| |

I

|

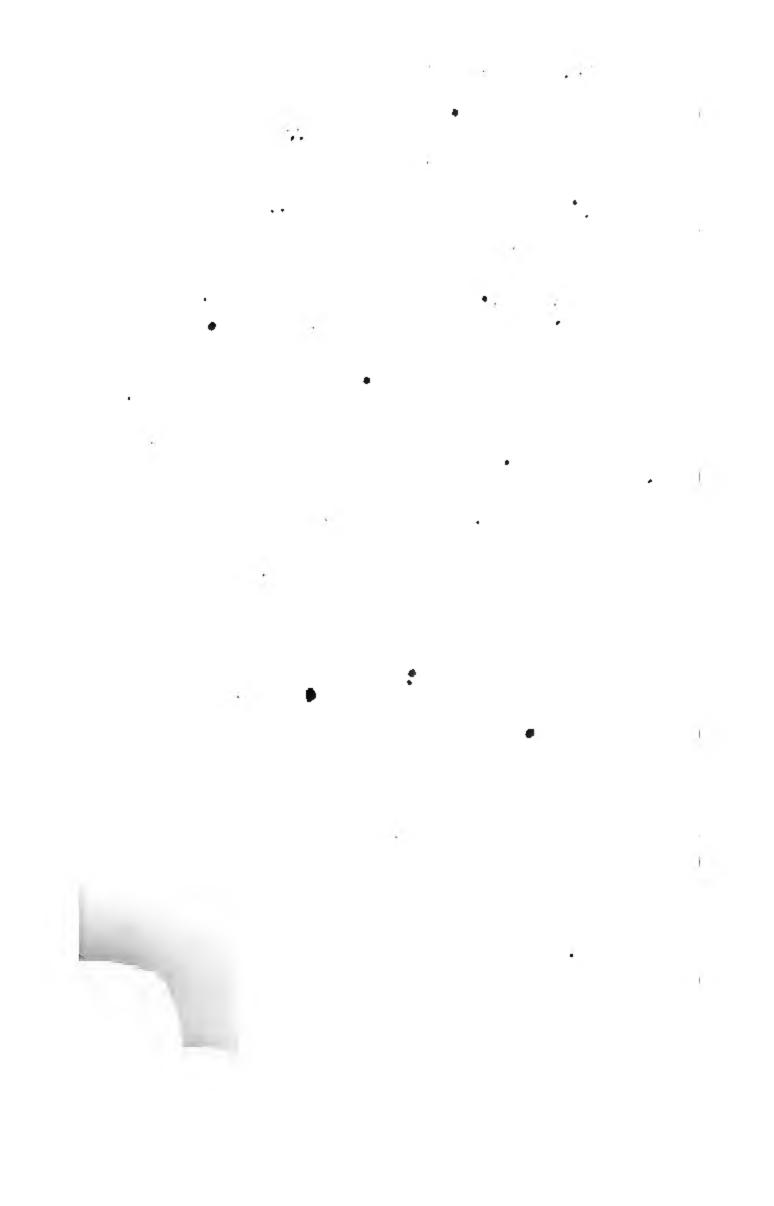

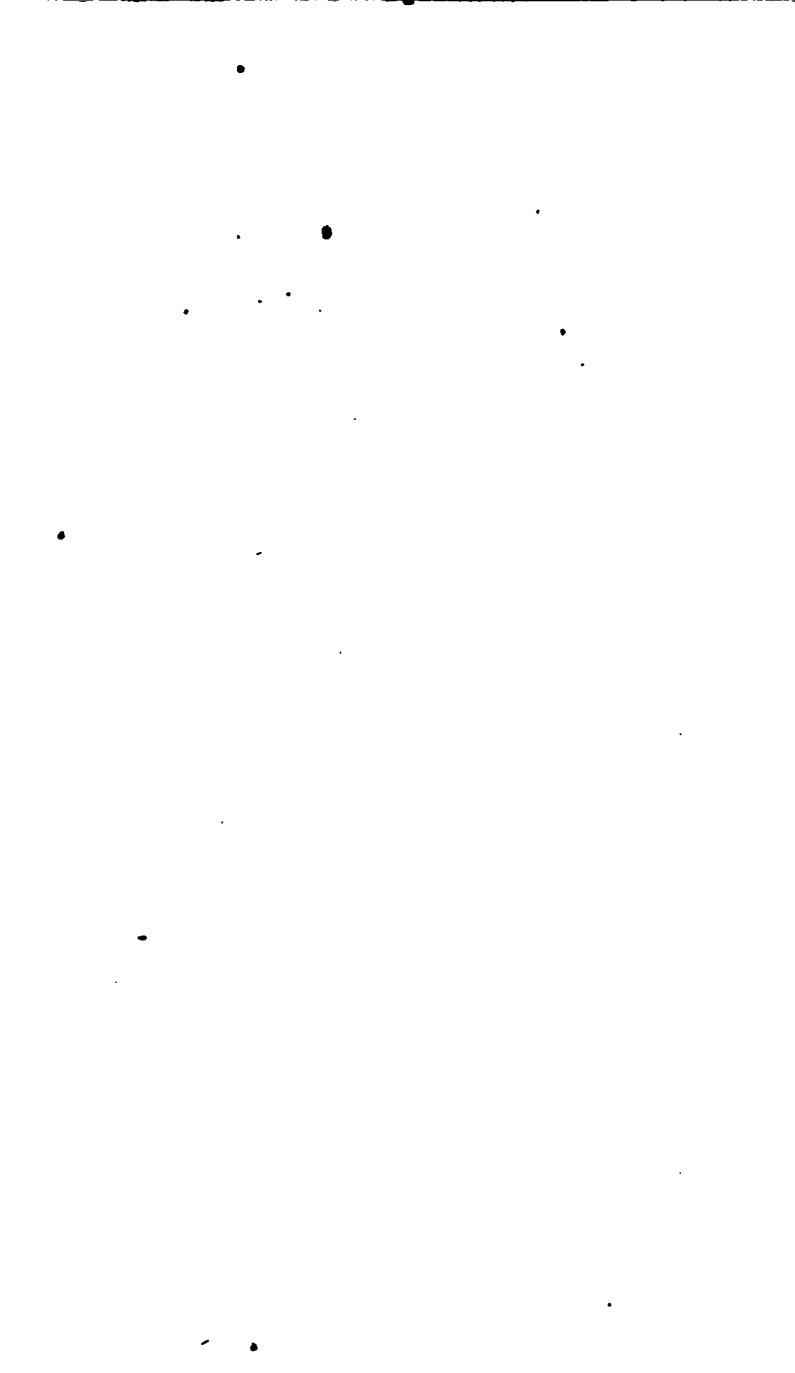

.

•

•

.

-

## Heinrich Stieglitz.

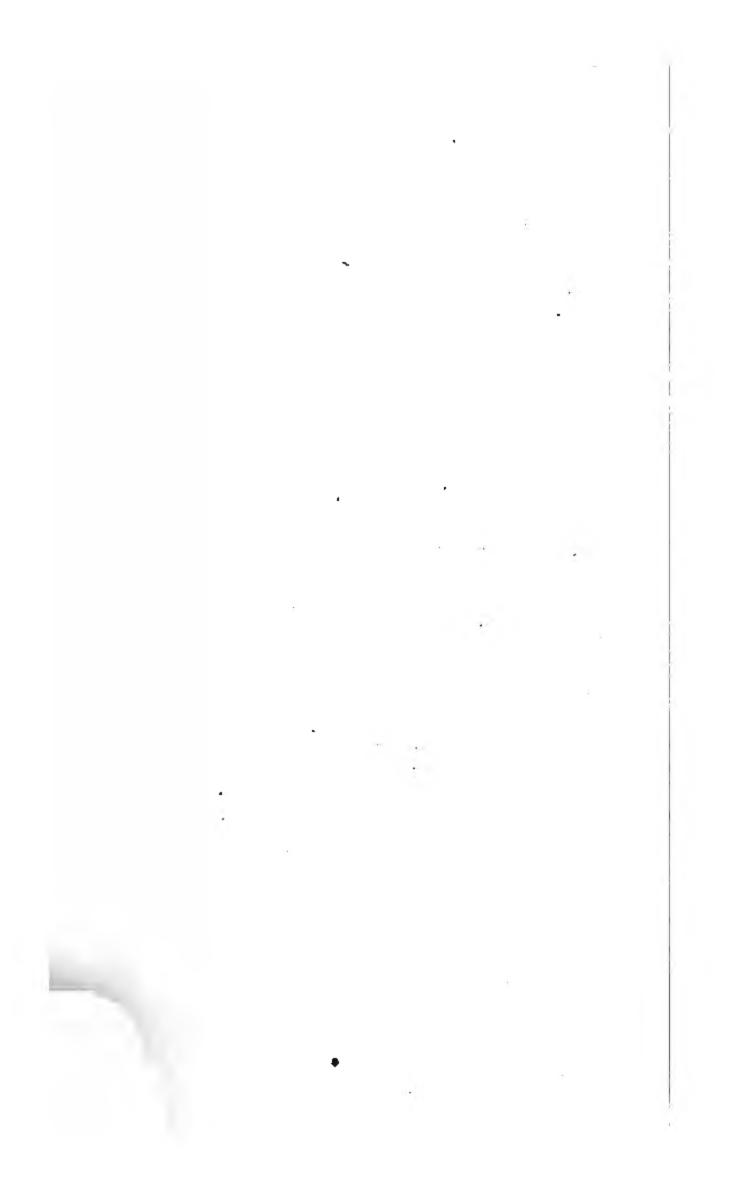

# Beinrich Stieglitz.

Eine Selbstbiographie.

#### Follendet und mit Anmerkungen herausgegeben

nod

2. Curte.

- research

Gotha,

Berlag von Friedrich Andreas Perthes.
1865.

210.977.



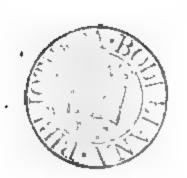

alance, .

#### Worwort.

Die vor zwanzig Jahren vom Dichter Beinrich Stieglip abgefaßte Selbstbiographie hat aus verschiedenen Gründen eine längere Zeit in meinem Pulte geruht. Da sie vom Berfasser zur Beröffentlichung beftimmt war, so durfte icon aus Pietätdrüchsichten ber Druck berselben nicht unterbleiben. Wir hoffen aber, daß sie besselben auch ihres Inhalts wegen überall nicht unwerth befunden wird. Wenn den Selbstbiographicen nur das Gepräge ber Wahrheit Werth verleiht, so wird dasselbe hier Niemand vermissen. Das Leben von Stieglit insbesondere aber bietet in seiner Art jo gang eigenthümliche Beziehungen und Verhältnisse bar, baß nothwendig er selbst darüber gehört werden muß. Die Schilderung all jener unheimlichen Situationen und Gemuthszustände, welche der tragischen Katastrophe, die dem Dichter eine traurige Berühmtheit verschafft hat, vorangingen, wie berjenigen, welche ihr folgten, ist in der That meisterlich und sehr ergreifend und in psychologischer Hinsicht von größtem Interesse. Gestehen wir ihm nun gerne zu, daß Alles dies mit Meisterhand zur Darstellung gebracht ist, so

bleibt es doch sehr zweiselhaft, ob es ihm gelungen ist, Allen seine subjective Anschauung von der That der Charlotte zur Ueberzeugung zu bringen. Wir glauben vielmehr, daß Viele in ihr mit dem Prediger Jonas nur eine Verirrung des krankhaften Gemüthes zu erblicken vermögen. Wie dem aber auch sei, das in diesen Blättern uns erschlossene Menschenleben bietet auch sonst so viele interessante Nitztheilungen über Menschen und Lokalitäten, daß an einer günstigen Aufnahme Seitens des Publikums wohl nicht zu zweiseln ist.

Die von mir beigefügten Anmerkungen sollen theilweise zur Erläuterung und Ergänzung des im Texte Gebotenen dienen; namentlich aber sollte durch die kritischen Nach-weisungen über die literarischen Leistungen von Stieglitz sestellt werden, in wie weit es ihm nach den Urtheilen der Kritik gelungen sei, das Ziel zu erreichen, welches er sich als "die Ausgabe seines Lebens" gestellt hatte. Daß diese Nachweisungen von mir durchaus objectiv hingestellt und mit einer gewissen Sorgsalt wo möglich vollständig gegeben seien, wird jeder unbefangen Urtheilende gern zugestehen wollen.

Corbach, im August 1865.

T. Curțe.

## Inhalt.

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Erfes Buch: Erste Jugendzeit bis zur Universität (Arol=      |       |
| sen, Gotha), 1801—1820                                       | 1     |
| Zweites Buch: Leben auf der Universität bis zur Ber=         | •     |
| heirathung mit Charlotte (Göttingen, Leipzig,                |       |
| Berlin), 1820—1828                                           | 37    |
| <b>Prittes Buch:</b> Leben in Bereinigung mit Charlotte      |       |
| (Berlin), 1828—1835                                          | 99    |
| <b>Fiertes Buch:</b> Die drei ersten Jahre nach dem Tode     |       |
| Charlottens (Berlin, München), 1835—1838 .                   | 229   |
| <b>Fünftes Buch:</b> Die letzten zehn Lebensjahre (Benedig), |       |
| 1838—1849                                                    | 315   |
| Mumerkungen                                                  | 393   |
| <b>Muhang:</b> Uebersicht ber von H. Stieglitz herausgege=   |       |
| benen selbständigen Schriften 2c                             | 517   |

- valence



## Erstes Buch.

Erste Jugendzeit bis zur Universität.

Arolfen., Gotha.

1801 - 1820.

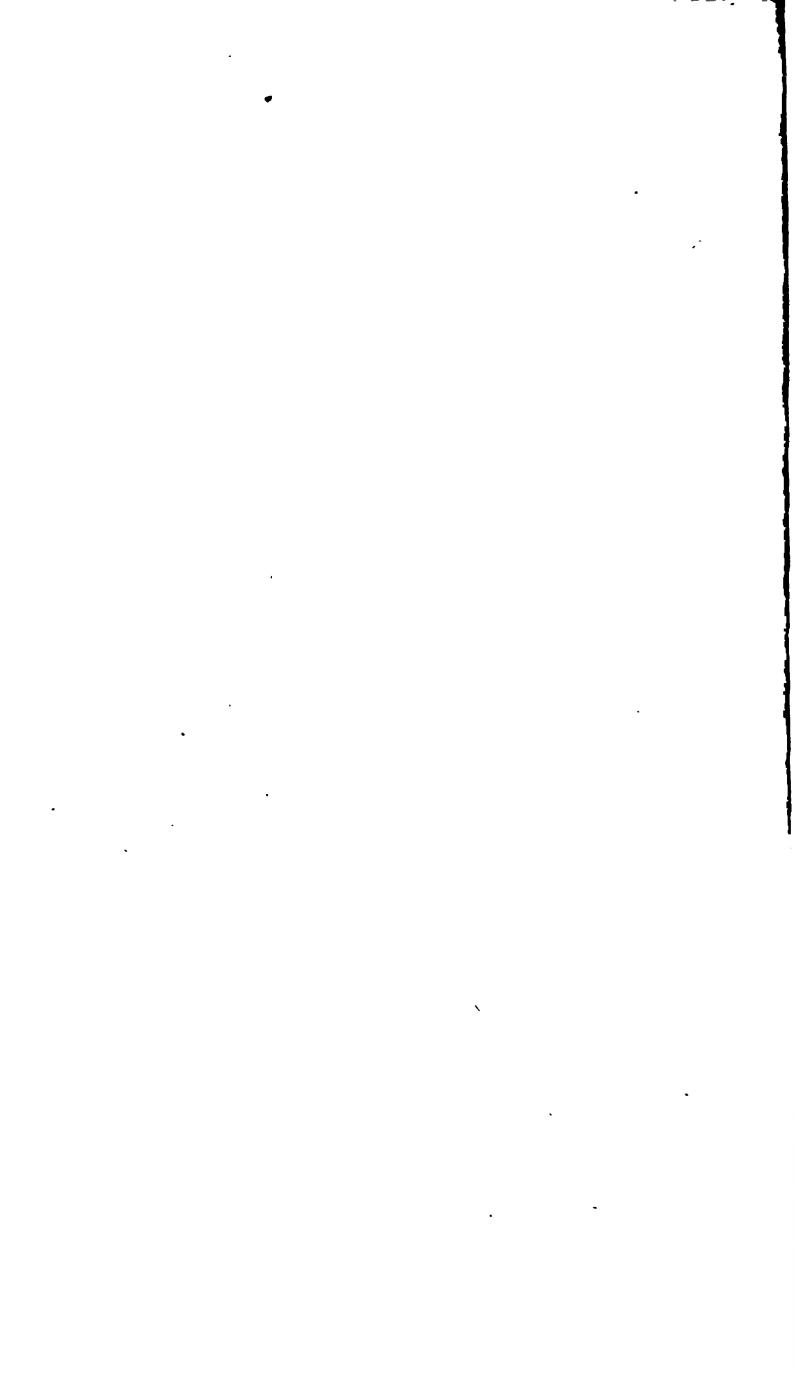

#### Erstes Buch.

Wir haben Borrath am Muthe. I. C. Sichte.

Im Kirchenbuche zu Arolsen, dem Residenzstädtchen unseres Waldeckerländchens, steht verzeichnet, ich sei geboren am 22. Februar 1801 1) an einem Sonntage Mittags um zwölf Uhr in demselben Augenblicke, wo nach beendeter Andacht die Kirchgänger eben unter Glockenklang nach Hause gingen. Gläubige Gemüther haben mit diesem Zusammentressen glückliche Borbes deutungen verknüpft und meinen guten Eltern ein bes sonders günstiges Prognostikon für ihren Erstgeborenen, das neue Sonntagskind, gestellt.

Der Gedanke an meine Kindheit wird mich stets mit liebender Erinnerung des reinen Glückes und der edlen Freiheit begleiten, die ich unter Leitung meiner Eltern in dem mit Gütern gesegneten, heiterer Geselligkeit offenen Baterhause genossen. Wollte ich Alles aufzeichnen, was seit dem ersten Keimen und EntfalLeben des gereiften Mannes ein Gedanke, eine That, die ihm als fernes Ziel in früher Kindheit vorgesschwebt, und geifterhaft durchklingen ihn dann Töne wie aus einem andern fernen Reiche. Auch in den Darstellungen des Dichters bebt nicht selten ein Alstord, dessen Grundtöne herüberzittern aus den ersten Melodien ahnungsvoller Kindheit — ein zum Hymnus erwachsenes Lallen aus dem Allerheiligsten des Lebens.

Bas ich nicht unerwähnt lassen kann, ist die ansspruchslose Einsacheit, in welcher unsere guten Eltern ungeachtet damals hohen Wohlstandes uns erzogen—eine unerschöpfliche Mitgift für das ganze spätere Lesben. Meines Baters unverbrüchlicher Grundsatz: "Je weniger Bedürfnisse, besto mehr Berechtigung zum wahren Glücke", hat meine Schwester Emilie und mich, die Uebriggebliebenen von vier Geschwistern, als nie genug zu schätzender Talisman treulich durch alle Lasgen begleitet und sich besonders kräftig an der einer praktischen Richtung sich zuwendenden Schwester beswährt, während in mir schon frühe der Drang sich gestend machte, nur in geistiger Errungenschaft mich befriedigt zu fühlen — der Quellborn meiner reichsten Freuden und meiner tiessten Schmerzen.

Wie sehr uns auch ein Areis von zutraulich umsfangenden Gestalten umgab an Freunden und Verswandten, die Eltern blieben immer unsere nächsten, innigsten Freunde, und es waltete zu ihnen das Vershältniß unbedingter Offenheit und hingebendsten Vers

trauens. Des Baters Temperament war mehr ein ruhig beschauliches, bas der Mutter von äußerster Lebshaftigkeit und wie vom Südhauche durchweht. Wenn ihr geliebtes Bild mir später nach Entsernung von der Heimath östers unwillführlich beim Klange lebensdig reger Melodien auftauchte, so kann ich meines Vaters, dieses durch und durch menschensreundlich gessinnten und nur allzusehr der Redlichkeit Aller verstrauenden Mannes, heute noch nicht gedenken, ohne daß mit seinem Vilde zugleich der Klang der Worte mir in der Seele lebt, die er an einem schönen Mondsabend in unserem Garten mir als Lebensregel anemspsehlend in seiner milden Freundlichkeit so lange vorssprach, die ich sie behielt:

Im Glud nicht jubeln und im Sturm nicht zagen, Das Unvermeidliche mit Würde tragen

u. s. w. 2)

Ich glaube, daß die vertrauensvolle Zuneigung, die ich für Streckfuß, den Dichter dieser Worte, bei perstönlichem Bekanntwerden empfunden, vornehmlich erswachsen ist aus der Vermischung seines Bildes mit dem meines Vaters, deren Ursache doch wohl in jener unverlöschlichen Erinnerung. Und ich weiß sehr wohl, wie stärkend jener schlichte Spruch gerade in den bitztersten Stunden leise nachtönend in mir gewirkt, wosdei mir dann zu Muthe war, als flüstere sie mir mein guter Vater aus dem Grade zu. So übt gewiß ganz unberechenbaren Einfluß auf jeden Moment unseres Denkens, Empfindens und Handelns, ohne daß wir

Leben des gereiften Mannes ein Gedanke, eine That, die ihm als fernes Ziel in früher Kindheit vorgesichwebt, und geisterhaft durchklingen ihn dann Töne wie aus einem andern fernen Reiche. Auch in den Darstellungen des Dichters bebt nicht selten ein Akstord, dessen Grundtöne herüberzittern aus den ersten Melodien ahnungsvoller Kindheit — ein zum Hymenus erwachsenes Lallen aus dem Allerheiligsten des Lebens.

Was ich nicht unerwähnt lassen kann, ist die ansspruchslose Einfachheit, in welcher unsere guten Eltern ungeachtet damals hohen Wohlstandes uns erzogen—eine unerschöpfliche Mitgist für das ganze spätere Lesben. Meines Vaters unverbrüchlicher Grundsatz: "Je weniger Bedürsnisse, desto mehr Berechtigung zum wahren Glücke", hat meine Schwester Emilie und mich, die Uebriggebliebenen von vier Geschwistern, als nie genug zu schätzender Talisman treulich durch alle Lasgen begleitet und sich besonders kräftig an der einer praktischen Richtung sich zuwendenden Schwester beswährt, während in mir schon frühe der Drang sich geltend machte, nur in geistiger Errungenschaft mich befriedigt zu sühlen — der Quellborn meiner reichsten Freuden und meiner tiefsten Schmerzen.

Wie sehr uns auch ein Kreis von zutraulich um= fangenden Gestalten umgab an Freunden und Ver= wandten, die Eltern blieben immer unsere nächsten, innigsten Freunde, und es waltete zu ihnen das Ver= hältniß unbedingter Offenheit und hingebendsten Ver= trauens. Des Vaters Temperament war mehr ein ruhig beschauliches, das der Mutter von äußerster Lebshaftigkeit und wie vom Südhauche durchweht. Wenn ihr geliebtes Bild mir später nach Entsernung von der Heimath öfters unwillführlich beim Klange lebensdig reger Melodien auftauchte, so kann ich meines Vaters, dieses durch und durch menschenfreundlich gessimmten und nur allzusehr der Redlichkeit Aller verstrauenden Mannes, heute noch nicht gedenken, ohne daß mit seinem Vilde zugleich der Klang der Worte mir in der Seele lebt, die er an einem schönen Mondsabend in unserem Garten mir als Lebensregel anemspsehlend in seiner milden Freundlichkeit so lange vorssprach, dis ich sie behielt:

Im Glück nicht jubeln und im Sturm nicht zagen, Das Unvermeibliche mit Würde tragen

u. f. w. 2)

Ich glaube, daß die vertrauensvolle Zuneigung, die ich für Streckfuß, den Dichter dieser Worte, bei perstönlichem Bekanntwerden empfunden, vornehmlich erswachsen ist aus der Vermischung seines Bildes mit dem meines Vaters, deren Ursache doch wohl in jener unverlöschlichen Erinnerung. Und ich weiß sehr wohl, wie stärkend jener schlichte Spruch gerade in den bittersten Stunden leise nachtönend in mir gewirkt, wosdei mir dann zu Wuthe war, als flüstere sie mir mein guter Vater aus dem Grabe zu. So übt gewiß ganz unberechenbaren Einfluß auf jeden Moment unseres Denkens, Empfindens und Handelns, ohne daß wir

uns dessen immer klar bewußt werden, das Andenken verehrter Menschen, gleichsam eine verkörperte Lebens= regel, ein Musterbild in That und Wahrheit; und nie= mals wird Der sich ganz einsam und verlassen fühlen, dessen Seele wahrer Liebe und Verehrung offen bleibt.

Ein schönes Verhältniß hat von frühe an zwischen mir und meiner um zwei Jahre jüngeren Schwester stattgefunden, das sich auch ungeschwächt durchs Leben Unsere gegenseitige Anhänglichkeit er= durchgeführt. warb uns bei den Gespielen den Namen des zärtlichen Geschwisterpaares. Wir achteten keine Freude vollfommen, die wir nicht miteinander theilten, und konn= ten une gar nicht vorstellen, daß jemals eine Herzensnei= gung die übertreffen könne, welche wir für einander Auch habe ich, was mir im späteren Leempfanden. ben am theuersten geworden, zunächst unwillführlich unter ihrem Bilde betrachtet, und Seelenverschwisterung ist mir selbst dem Namen nach die Bezeichnung des höchsten und innigsten Bundes geblieben.

Von Verwandten ist mir auch lebendig eingeprägt geblieben das Bild einer Großtante, der Hofräthin Amalia Speyer, die in hohen Jahren noch von so jugendlicher Lebendigkeit erfüllt war, daß sie uns Kinsder, wenn auch in noch so starker Anzahl, um sich her spielen und toben zu sehen, jeder andern Gesellsschaft vorzog und umseren abenteuerlichsten Wünschen ein empfängliches Ohr lieh. Einmal, da ich nach dem Abzuge einer herumziehenden Schauspielertruppe, welche in dem temporär zur Bühne umgeschaffenen Fürstlichen

Marstalle die Arolser Phantasien erhitzt, mir in den Ropf gesetzt hatte, mit meinen Kameraden Schillers Räuber aufzuführen, auch schon die Rolle des Karl Moor, dieses in Versen von mir angebeteten "göttlich erhabenen Sünders", ziemlich gut auswendig wußte (sowie mein Freund Karl Steinmet [bermaliger Konsistorialrath und Hofprediger] die des Franz) und wir an einem Sonntage in Prozession uns zu der guten Großmutter begaben mit der Rlage, daß wir keine Amalia finden könnten, sprang die alte Frau begeistert in unsere Mitte und fragte mit dem Ausrufe: "Amalia für die Bande", ob wir zufrieden seien, wenn sie die fehlende Rolle übernehme? Und wirklich haben wir mit ihrer Beihülfe einige Proben zu großem Selbst= genusse versucht. Von der eigentlichen Aufführung, wozu alle Befreundete des Städtchens follten eingela= den werden, hielten bald darauf eintretende Familien= trauerfälle ab. — Dem Wesen seiner Mutter sehr ähnlich, von einem regen Geiste und einer umfassenden Bildung ist ihr Sohn August, unser erster (ich glaube, einziger) waldeckischer Buchhändler und zugleich wohlbestallter Fürstlicher Bibliothekar, mir allezeit ein lieber Freund und liebender Bermandter geblieben.

Auch bleibt aus jener frühen Zeit eine andere weibliche Gestalt mir unvergeßlich, die den Begabtesten des Geschlechts sich an die Seite stellen darf und ihren Anlagen nach bestimmt war, in einem größeren Kreise zu glänzen. Marianne Stölting gehörte zu den Mädschen, die weniger durch ihre Schönheit, als durch das

Gepräge einer geistigen Fülle fesselten, welche in ihrer gesammten Erscheinung sich aussprach. Sie war von hohem Wuchs, lebhaftem Auge und einer ungemeinen geistigen Beweglichkeit. Auch wurde ihr von ihren vielen Anbetern nicht in der Beise gewöhnlicher Rurmacherei gehuldigt, sondern mit einer ehrfurchtsvollen Scheu, zu welcher ihre geistige Ueberkegenheit und der an Uebermuth streifende Ausdruck ihres schwung= haften Wesens unwillkührlich stimmte. Biele, beson= ders die Frauen, sprachen sich auch wohl feindlich ge= gen sie aus, während in ihrer Nähe doch Niemand ihr den schuldigen Zoll versagen konnte. Mir verge= genwärtigt sich ihr Bild am lebhaftesten im Andenken an die gemeinsamen Zeichenstunden, wo sie, das ältere Mädchen, mit ihrem vorragenden Talent, ihrem in tausend glücklichen Einfällen aufblitzenden Seelenleben und in dem angebornen Adel ihres Wesens mir nicht anders denn unsere Fürstin erschien. Glücklich fühlte ich mich, wenn sie mir erlaubte, einen Apfel mit ihr zu theilen oder eine Rose aus unferem blumenreichen Garten barzubieten. Später, nachdem ber Sturm fo heftig an meinen Bluthenbäumen gerüttelt, richtete fie aus der Ferne an mich die Frage, ob ich noch jener harmlosen Zeit gebenke? und fügte in ihrer trotig scherzenden Weise hinzu: "Wie manchen herben Apfel hat seitdem das Leben uns gebieterisch aufgezwungen!" - Mit großem Interesse habe ich noch in Berlin einen Roman von ihr gelesen, der mir von dem Berleger im Namen des pseudonymen Verfassers zugesendet

und später erst als Mariannens Wert befannt wurde. Ich erinnere mich in Abwesenheit meiner Bücher nicht genau des Namens, wohl aber sehr lebhaft des Inhalts dieses Romans, in welchem Kaiser Joseph II. eine bedeutende Rolle spielt. Auch schwebt mir bas inwohnende See= Tenleben als ein echt poetisches vor - nur daß die Darstellung gegen das Ende hin etwas zu sehr in die Länge gezogen ift. Unläugbar spielen Züge aus ihrem eigenen Leben mit hinein. Erst fpat entschloß sie sich zur Verheirathung und zwar nach dem Tode ihrer ältern Schwester mit beren tiefbetrübten Gatten, dem preußischen Major von Wiedburg, einem allgemein ge= uchteten Manne, der nunmehr seit einem Jahre auch ihren Tod betrauert. Wenn die Geister nach Abstrei= fen der irdischen Hülle in ihrer Eigenthümlichkeit fort= leben, so muß diese Marianne in den Reigen verset sein, der unter klingendem Spiel die Sonne bei ihrem Auf= und Niedergang begleitet. —

Unter den verschiedenen Ortschaften der Umgegend, zu denen ich von Zeit zu Zeit Ausslüge machen durfte, bleibt mir am tiefsten eingeprägt das anderthalb Stunsden von meiner Baterstadt gelegene Schloß Kanstein mit seinem mittelalterlichen Ausdruck und seinen romantischen Umgedungen. Und hier ist es wieder die Gestalt, des unserem Hause nahbefreundeten Freiherrn Wilhelm von Spiegel, welche mir als unvergeßlich vorschwebt. Dem Andenken dieses schönen, edlen, geistsvollen Mannes mit seinem tragischen Lebenshinters grunde habe ich längst ein umfangreicheres Erinnes

rungsblatt zugedacht, zu welchem die ihn betreffenden Einleitungsworte zu den "Bildern des Orients" nur ein leiser Vorklang sind. Wie er auf meine Anabenphantasie in ihrem ersten Bildungsdrange einen wunderbaren Einfluß geübt, so hat sich später mir sein Bild aufs Lebhafteste vergegenwärtigt in der Gestalt unseres unsterblichen Bulow von Dennewit, Rauch in so würdiger Weise der Nachwelt erhalten; und daß Ludwig von Bog mich bei der erften Begrüfung schon so start an sich gefesselt, mag ebenfalls in dieser Aehnlichkeit ihren Ursprung haben. Die Aus= flüge nach Ranstein waren es auch vornehmlich, welche meinen Sinn für die Natur und meinen Sang zu Naturaliensammlungen nährten, benn es machte bem Freiherrn Wilhelm besonderes Bergnügen, mit mir umher zu wandeln und auf merkwürdige Erscheinungen aufmerksam zu machen; auch fand ich dort ein reich= haltiges Kabinet von Mineralien, welches fein als Berghauptmann verstorbener Bruder angelegt, und aus welchem er mir viele ausgezeichnete Stufen zum Geschenk machte. Schade, daß der hierdurch angeregte Eifer, der sich bald auch auf andere Naturgegenstände übertrug, später durch meine philologischen Studien zu sehr in den Hintergrund gedrängt worden. ich Anaben zu erziehen, ich würde sie eher auf bergleichen, als auf Bücher hinweisen. — Hier nur noch einige Büge aus dem Leben des Grafen Wilhelm als Fingerzeig für mich zu fünftigem Beiterschreiten. 3m früher Zeit zum Priefterstande bestimmt, hatte er als

junger Mann, von Liebe für eine Ebelbame erfüllt, die Reise nach Rom unternommen, um sich vom Papste die Lösung seines Gelübdes einzuholen. Nachdem er solche erhalten, kehrte er beglückt in die Heimath zurück und findet die Geliebte — tobt. Bald barauf wird er Minister des letten Fürstbischofs, welcher in Bonn seine Residenz hielt. Nach Einbruch der Franzosen zog er sich, der eifrige Patriot, auf seiner Bäter Schloß zurud, während seine Brüber ansehnliche Staatsstellen bekleideten. Er nannte sich am liebsten den Eremiten auf Kanstein, wo er eine sorglich gewählte Bibliothek anlegte, die besonders reichhaltig ist an historischen Werken. Bon bort tam er häufig, meist zu Pferde, nach Arolsen herüber und weilte im Winter manchmal Wochen lang, wo er dann entweder in meinem väterlichen oder großelterlichen Hause gast= lich wohnte und mit unserem ihm congenialen Fürsten Friedrich den vertrautesten Umgang pflegte. Ihn sowohl wie seinen fürstlichen Freund erfreuten in ihrer letten Krankheit noch die Nachrichten von der Erhe= bung Deutschlands und der Niederbändigung des fremden Unterdrückers. Als aber nach vollständig errun= genem Frieden die preußische Regierung in einem ehren= den Schreiben anfragte, ob man bei der Sorge für die neu erworbenen Provinzen und deren angemessene Ein= richtung auf Rath und Beihülfe des Freiherrn Wil= helm rechnen dürfe, da berichtete der eben in Kanstein anwesende spätere Erzbischof zu Köln vom Sterbela=

ger seines Bruders aus die Unmöglichkeit der sonst gewiß so gern von diesem ertheilten Bejahung. —

Wie tretet ihr mir so lebendig vor die Seele, all ihr Berge und ihr Burgen und ihr dunkeln Tannen, und ihr Buchen und Gichenhallen, in denen mir im weiten Umfreis Weg und Steg befannt war wie dem kundigsten Führer, und ihr Höhen an der Diemel mit den Denksäulen Karls des Großen und seines gewaltigen Roland und du freundliches Geismar mit der Donnereiche, wo ich an der Seite meiner guten franten Großmutter geschwärmt in Träumen fünftiger Tha= ten und glücklicher als Könige mich fühlte, wenn eine Schachtel bleierner Soldaten für mich eingekauft ward; und du benachbartes Teutoburg mit beinen grauen Ex= ternsteinen und beinen glänzenden Erinnerungen; und ihr Flüßchen, denen ich meine kleinen Rachen anvertraute, mit abenteuerlichem Sinnen ihnen nachblickend und auf gewisse Zeichen abergläubisch harrend, wie der forgenvolle Wager auf den Luftzug für das Schiff, welchem er all seine Schätze anvertraut. - febe euch in diesem Augenblicke vor mir, um mich ber, daß es nicht anders ist, als könne ich jedes von ench mit wenigen Schritten erreichen; und entgegen fommen mir die Lieben alle, gang wie damals, jeter an feiner Stelle - - Willfommen, froh willtommen, meine Theuren! — Und dir auch Gruß in deiner Baldes= tiefe, du iconer Thiergarten mit beinen geheimnifvolten Schauern, in denen ich selig betrübt zum ersten Male den Raturgeist meine überraschte Bruft durchzittern fühlte und auf beiner stolzen Höhe thronend, bu Burg im Thal, wo hold

Ihr Gold die schlanke Eber Durch Obstgesilbe rollt —

dort, wo in schauderhafter Verwirrung und Verwilde= rung ein Mensch zu Grunde gegangen, welchen die Natur verschwenderisch ausgerüstet hatte mit der höch= sten Fülle ihrer Saben, — eines jener unbegreiflichen, allem Scharfsinn höhnend sich entziehenden Räthsel. —

Wenn ich von meinem gegenwärtigen Standpunkte der Lebensbetrachtung, vom Standpunkte des Abgethan= seins, zurücklicke auf den schönen Rreis, der meine Kindheit umgeben, und in der Baterstadt so manches Haus, das damals in Wohlstand und gastlichem Ge= bahren blühete, zurückgebrängt, gestürzt, zersplittert, ausgestorben sehe, wenn ich auf den unter mannigfa= den Schicksalen immer mehr sich lichtenden Kreis meis ner Jugendgefpielen blide, auf die vielfältige innere und äußere Berödung, welcher im Drang der Umwälzun= gen wenige nur widerstanden; dazu die mit jedem Briefe aus der Heimath sich mehrenden Nachrichten vom Hinscheiden einstmals lebenssprudelnder Raturen, von denen man hätte glauben sollen, daß der Tod kein Anrecht auf sie habe, und wiederum von Unfällen und schweren Leiden Anderer, die einst in Heiterkeit und Fülle sich geschaufelt und dazwischen von Lustfahrten, Bällen und Heirathen eines mittlerweile herangewach= senen Geschlechts, das dazumal noch nicht geboren war - so spiegelt fich auch hier im Rleinen das Bild

des Weltganzen mit seinen tausendfältigen Schatti= rungen. —

Wenschen nicht müde werden über Gräbern ihre Blumengärten anzubauen, zu säen und zu erndten, dis der große Schnitter auch sie als Halme in die Garbe sammelt. Nie sollte bei Betrachtung dieses sich immer ernenernden Wechselspiels die tiefere Theil-nahme an Wohl und Wehe Anderer sich verringern; nie sollte man vergessen sorglich zu wachen, daß im Auf- und Niederwogen der gewaltigen Lebenssymphonie kein Ton in uns verklinge, auch die Töne der Freude nicht. — Wer aber kann beim Andlicke des sich immer wiederholenden Ringeltanzes am Rande des gähnenden Abgrundes und auf dem großen Schlacht-felde mitunter eines mitleidigen Lächelns sich erwehren und der bitter-ernsten Frage: Wo hinaus? — —

Die nachhaltigsten Eindrücke meiner Knabenjahre fallen in die Zeit der französischen Zwingherrschaft, deren Druck zwar unser kleines Fürstenthum unter seinem angestammten, souverän belassenen Herrschershause und bei seinen damals noch sehr schlechten Landsstraßen nicht unmittelbar empfand, die aber bei der patriotischen Gesinnung des hochgebildeten Fürsten Friesdrich und seiner Umgebung im Gegensatz zu den Borsgängen und Stimmungen zu Füßen des benachbarten westphälischen Thrones im Waldeckerlande von Alt und Jung mit deutschessem Hasse betrachtet wurde. Lieder zum Preise Hermanns, des Vaterlandsbefreiers,

Schills und Braunschweig = Dels', Andreas Hofers und Dörnberge, die Namen und ber Thatenruhm des Siegers von Aspern und all der Edlen, welche in der Zeit tiefster Erniedrigung des gemeinsamen Baterlan= des muthig ihre tapfre Bruft der schmählichen Knechtschaft entgegenzustämmen gewagt, nährten füllten unsere Phantasie, wenn wir in knabenhaf= ten Spielen ernste Wettfämpfe ausführten, in denen natürlich stets die Partei der Franzosen unterliegen mußte. Fürst Friedrich, der hiervon gehört hatte, kam dann und wann mit seinem Stallmeister, auch wohl in Begleitung einiger unter feinem Schute lebenber Emigranten herangeritten zu unseren Beerlagern auf dem Königsberge ober in der großen Eichenallee munterte die Deutschen auf, sich tapfer zu halten ge= gen "die meineidigen Unterdrücker", wie er auszu= rufen pflegte. Spielten wir in der Nähe des Schlos= ses, so durften wir bei noch so ungestümem Toben nie= mals von der Wache gestört werden und freuten uns nicht selten fürstlichen Zuwinkens vom hohen Fenster aus. Und alles dies zur selben Zeit, wo unsere Bataillone in Tirol und Spanien für Napoleons erweis terte Eroberungsplane bluten mußten. Je trüber die Stimmung in so manchen durch den Krieg verwaisten Familien, desto höher stieg unser Haß und immer tiefer murzelte der Alle beseelende Lieblingsgedanke, der= einst zur Befreiung des deutschen Baterlandes und zur Herbeiführung besserer Tage mitkampfen zu durfen. Diese Träume in Erfüllung zu bringen, brach das Morgenroth der Freiheit zu frühe für uns hervor. Nur an den Jubelgesängen bei der Nachricht von gewonnenen Schlachten ber Verbündeten und dem allgemeinen Jammer, wenn das Glück sich von den Frei= heitskämpfern abzuwenden schien, nur an den Uebungen und Bivouaks des waldeckischen Landsturmes, in welchem mein Vater eine Officierstelle bekleidete, konnten die Begeistertsten | unter uns Knaben Theil Freilich wollte anfangs die auf streng militärische Weise geübte Subordinazion uns nicht recht zusagen, noch die Pünktlichkeit des Dienstes, von welcher keine Rücksicht die einmal Eingetretenen befreite; aber der Gedanke, daß auch diese Uebungen zum Heile des Baterlandes seien, für dessen Bertheidigung wir vorbe= reitet würden, half, daß wir bald uns gern und eif= rig allen Anordnungen fügten und mit Freuden auch die mit dem Dienst verbundenen Beschwerlichkeiten trugen. Ein ahnungsvoller Glaube an bedeutende Ent= wicklung deutschen Lebens durchdrang und heiligte da= mals Alles, schob Kleinlichkeit und Selbstsucht in den Hintergrund und hob selbst den Bedächtigsten zu hö= herer Empfindung. Noch erinnere ich mich lebhaft des allgemeinen Jubels in unserem Arolsen, als die Nachricht eintraf von dem Einzug der Verbündeten in die französische Hauptstadt; noch sehe ich, wie meine Schwester mit ihrer kleinen Freundin und Gespielin Emma von Preen auf offener Strafe einander in die Arme stürzten in gegenseitiger Mittheilung dieser Freudenkunde. Wir Buben aber fühlten uns nicht anders,

als hätten wir das Alles durch unsere patriotischen Spiele mit erringen helfen, und die am eifrigsten in deutschem Interesse sich gezeigt, wurden jeto auch am höchsten geehrt 3). Ein herrlicher Frühling dieß Erwachen des Bolksgefühles, herrlich auch in feinen Ausmancher Nachfrost wüchsen und Spielereien. Wie mußte folgen, angeregt burch allzuhaftiges Vorgreifen von der einen, durch ängstliches Mißtrauen von der andern Seite, bevor aus trüben Rämpfen im Innern endlich wieder einige Klarheit hervorging! Wie manche reiche Kraft jener schönen Frühlingsregung hat an der Sprödigkeit und Starrheit des trägen Stoffes sich erfolglos abringen und brechen muffen, bevor nur einigermaßen ein Durchblick gewonnen murde zu dem bamals schon mit Zuversicht als nah erschauten Ziel!

In jene Zeit des wiedergeborenen Deutschlands sallen meine ersten Verse, roh und ungestalt und ohne Begriff von Maaß und Regel, aber von Liebe für Vaterland und Freiheit, von Haß gegen Knechtschaft und Unterdrückung, von seligen Träumen eines besten Zustandes vollendeter Menschheit erfüllt. Wie durch alles dieß und durch die frühesten Spiele meiner Kindsheit sich ein unbewußter Drang nach dem Orient zog — von den ersten Keimen dieses frühen Seelenzusstandes, sowie von ihrer späteren Entsaltung, giebt das Vorwort zu den "Vildern des Orients" mit treuen Lokalfarben ein anschauliches Vild. —

Indem ich hier mich von den Fluren trennen muß, wo mich die ersten Lebensträume, eng verschlungen mit einer schönen Wirklichkeit, umfangen, regt fich ein unendliches Heimweh in der Bruft, ähnlich dem, welches mich bamals erfüllte, als ich nach dem ersten Scheiden von den theuren Begleitern und Leitern meiner frühesten Schritte hinter mir in immer weiterer Ferne die vertrauten Höhen schwinden sah, die meiner Rindheit Paradies umlagern. Mit unserem erften Scheiden aus der Heimath ist der Lebenswürfel geworfen für immer. Dort war Alles, was uns umfing, liebende Sorgfalt, unser ganzes Dasein vertrauende Hin= Mit dem ersten Schritt in die Außenwelt beginnt der Kampf, der nicht aufhört, unsere Kraft herauszufordern und zu üben. Jeden Fußbreit haben wir uns mehr oder weniger erst zu erobern. Harmlosigkeit des Kinderglaubens soll im Weltgewühl sich erproben und aur der Härtigkeit des Lebens stählen - ein unumstößliches Gesetz, die unerläßliche Bedingung zum Reifen dessen, mas an Tüchtigem und Haltbarem in uns wohnt, der ätzende Probierftein für das nicht gehaltige Metall. Das Ahnen solchen Kampfes im Gegensatze des seligen Heimathfriedens ist es wohl, was bei allem Sehnsuchtsbrang nach außen unsere Brust mit schwerem Drucke befällt, wenn wir den trauten Umgebungen unserer Kindheit Lebewohl sagen; der Nachhall all der gewaltigen durchlebten Rämpfe, gesellt zu der Erinnerung der heitern Friedensmelo= dien früher Jahre, weckt auch in der Männerbrust noch ein durchschütterndes Erbeben, welchem dann in dem Gefühl des Ueberwindens ein mildes Heimweh

solgt, die Starrheit glühender Schmerzen wohlthätig lösend. Wie gerne möcht' ich euch in diesem Augensblicke an meine Brust schließen, ihr Theuren alle, die ihr liebend mich in jener Zeit umfangen, mich geregelt und mich belehrt, mit denen ich gewetteisert und gespielt, gejubelt und geweint! Viele von euch deckt seit lange schon der Hügel, der mit sanstem Friedensschlummer jeden Erdenkampf beschließt; Andere walten still und abgeschlossen in engem Areise und gedenken freundlich aus der Ferne des in frühen Tagen ihnen eng Gesellten; Andere tummeln sich, gleich mir den Heimathbergen ferne, erprobt vom wechselvollen Leben und im Leben sich erprobend; gar Mancher auch ist stumpf und starr geworden, kaum eingedenkt mehr früherer Lebenswärme — todter als die Todten.

Ob ich euch noch einmal wiedersehen werde, ihr geliebten Stätten meines ersten Keimes und ihr theuren Menschen, die ihr noch da wandelt und euch Hügel, die ihr andere Theure deckt? Ich schwichtige mein Heimweh auch diesmal mit den Tönen Hölderlins:

Froh kehrt der Schiffer heim an den stillen Strom, Bon Inseln fernher, wenn er geerntet hat; So kam' auch ich zur Heimath, hätt' ich Güter so viele wie Leiden geerntet.

Hätte ich irgend Neigung und Beruf zum Kaufsmannsstande verspürt, so wäre das damals blühende Geschäft meines Baters wohl im Stande gewesen, denselben zu nähren. Unser Haus stand in direkter Verbindung mit Amerika und die kleineren Kausseute

der Umgegend bezogen zum größern Theil durch dessen Vermittlung ihre Vorräthe.

Der eigentliche Vertrieb war und blieb mir fremd, und jeder Versuch, mich dafür zu interessiren, scheisterte.

Mein inneres Leben war frühzeitig angeregt worden durch den Unterricht unseres braven Hofpredigers Steinmetz 4), dessen mit mir gleichalteriger Sohn Rarl, ein ernster, lernbegieriger und rasch auffassender Anabe, mir in eifriger Nebenbuhlerschaft als Muster vor-Besonders war es die Geschichte, und vornehmlich die der Griechen, welche mich anzog. in ihre Quellen einzudringen, ihren Vorbildern und Gestaltern mich zu befreunden, murde mir immer mehr Bedürfniß. Und mein guter Bater, welcher der Ansicht lebte, daß Lebensglück und segensreiches Wirken nur aus freier Wahl des Berufes hervorgehen könne, ließ mich gewähren und theilte mir in Mußestunden von seinen Renntnissen der neueren Sprachen mit, unter benen ihm die englische lieb und geläufig war. Gewiß zu frühe, um den Gewaltigen in seiner Tiefe und allumfassenden Klarheit zu begreifen, lernte ich auf diese Weise Shakespeare kennen; aber ich entsinne mich noch lebhaft, wie mich das Leben des Hamlet unter meines Vaters Anleitung mit unendlichem Ahnen erfüllte und wie damals der Entschluß, mich den Studien zu widmen, unvertilgbare Wurzeln in mir schlug. In meinen schwärmerischen Anabenträumen hatte sich der Glaube festgesett, wenn man durch eifrige Studien sich

mehr und mehr bereichere, musse man nothwendig auch so etwas schaffen können. Aber von dem Schwellen der ahnungsvollen Brust ins Unendliche bis zu genügensdem Erfassen auch nur des Geringsten, welch eine Kluft!

Bald nach meiner Konfirmazion im Herbste 1815 wurde ich zur Vorbereitung für höhere Studien auf das Gothasche Gymnasium, diese damals vor viclen anderen berühmte Lehranstalt geschickt. Unter den Lehrern nenne ich vorzugsweise Rost, der, damals noch jung und voll lebendigen Beiftes, seine Stelle als Lehrer des Griechischen würdig ausfüllte; Schulze, der in Allem, was er vortrug, vornehmlich aber durch seinen deutschen Unterricht, vielseitig anregend wirkte; Kries, als Mathematiker unschätzbar für Solche, die sich früher schon diesem Zweige des Wissens bin= gegeben; Ukert, mit seinem scharfen Verstand und reichen Wissen, stand den Schülern zu fern. gewährte es Schulze eine mahre Freude, wenn man außer den vorgeschriebenen Schularbeiten ihm auch noch andere Privatarbeiten gab, und er war stets be= reit, nach bester Einsicht und Berstand ben Strebenden mit Rath zu unterstützen. Ich werde nie anders als dankbar und in Liebe sein gebeuken 5).

Unter den Schülern des Gothaer Gymnasiums herrschte ziemlich durchgängig ein guter Geist, eben so frei von Perückenhastem und Pedantischem als — bei allem fröhlichen Uebermuth — von jeder Spur gesmeiner Ausschweifungen; und die vielen wohlhabenden Fremden, die vornehmlich zum Besuch der höheren

Alassen anwesend waren, gaben dem dortigen Leben auch in geselliger Beziehung einen Schwung, wie man ihn selten wohl bei Schulanstalten antrifft. Ein poetissches Element durchdrang das Ganze, das sich nicht allein in Bersen, sondern in allem Thun und Treiben anosprach. Auch auf die Turnplätze erstreckte sich dieses, wo es besonders patriotische Gesänge waren, welche die eifrigen Symnasiasten bei ihren Uebungen begeisterten und wo die schönsten Träume blühten von unermüdlichem Streben und Wirken sur das Baterland

Traume voll Ernft und Bahrheit, wie fie bamale alle für Edleres Empfänglichen in ber beutichen Jugend erfüllten, und die, wenn nicht Unbesonnenheit und Diftrauen, eins bas andere unterftugend, mit- mahnfinnigem und fuftematifchem Gifer zu beren Bernichtung gewirft, die herrlichfte Entfaltung beutichen Befens hatten herbeiführen müffen. Aber bas Talent bee Difverftanbniffes und bie Gucht, baffelbe gut eigner Wichtigmachung zu benuten, berricht, wenn uberall, vornehmlich in den höhern Regionen der Lebenstreife, und leider pflegen unfere Leitenden, ftatt bie Begeifterung der Jugend als Ferment höherer Entwidlung zu betrachten und als foldem ihr Bahn und Richtung anzuweisen, vor berfelben gu erschreden und nach Möglichkeit fie im Reime zu erftiden. Das ift unfer Much, ber nicht aufhören wirb, fein verberbliches Spiel zu treiben, bis ein Berricher von hoher Gefünnung und überwiegender Ginficht ben Duth fühlt, fich vertrauensvoll und Bertrauen wedenb an bie Spige ber geiftigen Bewegung gu ftellen.

Das anfangs mir stark zusetzende Heimweh lernte ich nach und nach überwinden und befreundete mich immer mehr auch mit bem Oertlichen. Nächst dem an Naturschönheiten so reichen thüringer Walde war vornehmlich Jena, das zu wiederholten Ferien= Dort studirte Christian Besuchen einlud. bei meinem Eintreffen in Gotha bereits dem Abgange vom Gymnasium nahe. Ein Gedicht, zur Feier bes 18. Oftobers vorgetragen, das der würdige Generalsuperintendent Löffler mit hem Eichenkranze belohnte, Rein begeistert und ich schloß mich hatte mich für mit schwärmerischer Hingebung dem älteren Freunde dessen schönes poetisches Gemüth eine mächtige Anziehungstraft auf mich übte. — Ob zu meinem Glück? und ob nicht eine prallere, schärfer bem Anaben zugewendete Natur einen bei weitem günftigeren Ginfluß geübt hätte auf die Entwickelung meines ohnehin dem Ideellen etwasstart zuneigenden Wesens? — habe ich später nicht ohne schmerzlichen Rückblick mich ge-Aber würde ich bamals mich einem anders Besaiteten vertrauensvoll angeschlossen haben? — Was uns auf unserem Lebenspfade begegnet in Anziehung und Abstogung, ist auch in einem höheren Rath mit eingerechnet in den Plan unserer Erziehung sub specie aeterni. — iRein, der nach vollendetem Universitätscursus als Hauslehrer nach Kurland ging, ist gegenwärtig Superintendent in Reval und soll sich den pietistischen Vertretern der Theologie zugewendet haben, mas bei seiner Gefühlsweichheit nach Ueber= Eurte, Beinrich Stieglit. 2

windung steptischer Regungen nicht zu verwundern. Unser Briefwechsel ist nach Jahren in Stocken gerathen; aber vergessen werde ich ihn niemals und er hoffentlich mich auch nicht.

Bom tiefsten Eindruck mar auf mein junges Gemüth im Herbste 1817 die große Wartburgsfeier der von allen Seiten in Gisenach zusammentreffenden deut- . schen Burschenschaft 6), woran ich als "Schulfüchschen" (wie uns die Studenten nannten) aus vollstem Herzen Theil nahm, selbst an der kirchlichen Feier, welche unter Leitung des Generalsuperintenden Rebe die Reihe dieser an edelsten Entschlüssen, sowie an mancherlei Uebereilungen und Fehlgriffen reichen Tage beschloß. Nicht ohne stolz beglückendes Märtyrerbewußtsein buste ich das Miterlebnig dieses unvergeß-Lichen Ereignisses bei ber Rückkehr nach Gotha mit dem Karzer wegen unerlaubter Schulversaumniß! ---Es waren jene Tage der Gipfelpunkt der deutschen Burschenschaft vor den bald darauf eintretenden un= seligen Migverständnissen. — Mit demjenigen unter den zur Wartburgefeier versammelten Studenten, deffen aus überspannter Vaterlandsliebe hervorgehender Irrthum zwei Jahre später ber vornehmste Beweggrund wurde zu der endlosen Rette dieser Migverständnisse, mar ich auf eigenthümliche Weise in jenen Tagen bekannt geworden. Als ich auf dem Turnplatze zu Eisenach vom Reck herunterfiel und mit blutiger Nase lachend wiederauf= fprang zur Fortsetzung der verunglückten Schwingübung, trat er zu mir heran, legte seine Hand auf

meine Schuster und sprach, das mildfreundliche Auge auf mich gerichtet, mit zutraulichem Kopfnicken: "Du wirst dereinft ein wackerer Kämpe werden für das Baterland!" — Wie trat dein Bild so ernst und mahnend vor mich dei der Nachricht von dem Ende des deiner Kächerhand wahrlich nicht würdigen Baterslandsverräthers! und wie sah ich später bei der Kunde deiner Hinrichtung so lebhaft dein kastanienbraunes Haar vom Richtblock niederwallen, du, eines rühmslicheren Opfertodes vor so vielen würdiger, Karl Sand. —

In manchen Biographien nimmt die Aufzählung toller Jugendstreiche einen ziemlich breiten Plat ein, und es wird damit wohl gar geprunkt. Als ob der= gleichen nicht von selber sich verstände in dem Treiben eines jungen Menschen, der um das glänzende Sonnen= licht des Lebens, wie die Fliege um die Flamme des Rerzenlichts, trop aller Gefahr luftig gezwungen ber= umfliegt. Hier gahrt das Leben, es schäumt die Juund Jugendstreiche sind Blasen des werdenden Lebens, das geworden sie tiefer bezieht, beschant und als organisch gewesen nicht ohne Freude Was bedeuten dabei ein Dutend durch= schwärmter und durchtanzter Rächte mehr oder weniger? Was eine Reihe abendlicher Ritte hinaus auf die Kirchweihen in der Runde und Rückfehe früh am andern Morgen, um zur rechten Zeit noch wieder in der Schule einzutreffen? — Dabei auch wohl ein todt gehetztes Pferd, ein Sturz, ein Verluft am Pharaotisch mit nahe bedenklichen Folgen. — Wo das innere Leben und die Richtung zu Höherem auch während solcher Gährungsprozesse und entschlackenden Krisen vorwaltend bleibt, da darf höchstens eine Hinsbeutung stehen mit der Bemerkung: Trotz allem dem und noch viel Mehrerem der Art wurde die einmal ahnungsvoll ins Auge gefaßte Bahn nach dem unsvertilgbaren Gefühl, daß der Geist Polarstern und Boussole der Lebensfahrt sei, mit leidenschaftlichem Drange verfolgt.

Auch setzte jenen Abenteuerlichkeiten und dem rücksichtslosen Uebernehmen der physischen Kräfte eine plötzlich sich einstellende Lungenentzündung, die mahnend an den Rand des Grabes führte, ein heilsames Ziel und brachte etwaige vagabondäre Launen wieder in die Schranken der Mäßigkeit zurück, ohne die Freude an edlerem Lebensgenusse irgendwie zu mindern.

Besonders anspornend zu gegenseitigem Wetteiser waren auf dem Gothaischen Ghmnasium die bei den halbjährig wiederkehrenden Schulseierlichkeiten gehaltenen Vorträge, zu denen die Mitglieder der obersten Klasse, welche dazu geneigt waren, sich vorher bei den Lehrern melden mußten. Seit meinem Eintritt in Selecta dis zum Abgange von der Schule habe ich eine griechische 7) und eine englische Rede äußern Aufforderungen zufolge, aus innerstem Antried aber mehrmals deutsche Gestichte vorgetragen, die freisich bei ihrer Länge nicht frei waren von dem so versührerischen rhetorischen Schmuck, aber auch manches wirklich poetische Korn

enthielten 8). Gerade in dieser Richtung würde mir ein scharf auf das Realistische hinweisender Freund in jener Zeit höchst wohlthätig gewesen sein. Storch, jest bekannter Schriftsteller, der, früher zum Raufmann beftimmt, erft später, bereits dem zwanzigsten Jahre nahe, das Gothaische Gymnasium besuchte und mit dem ihm eigenen Enthusiasmus sich mir anschloß, hatte zwar aus seiner thüringer Bergheimath ein offenes Auge für die Natur mitgebracht, aber um wohlthuend auf einander zu wirken, steckten wir beibe zu fehr voll jugenblicher Schwärmerei. Bermöge seiner gereifteren Einsicht und Erfahrung hätte Storch mir als strenger Kritiker zur Seite stehen können; statt deffen aber begrüßte er mich mit begeisterten Liedern 9), so oft ich einen deutschen Bortrag gehalten — und bas gefiel mir damals nur zu mohl. Wie dankbar würde ich sein gebenken, wenn er durch scharfen Tadel mich gefördert hätte! — Bon all meinen Schulfreundschaften hat sich die stärkste gegenseitige Unhänglichkeit und die dauernofte Berbindung erhalten mit Heinrich Romberg, dessen Bater dazumal Rapellmeister in Gotha war. In dieser liebenswürdigen Familie wurde ich nicht anders denn wie ein Kind des Hauses angesehen und die Eltern nannten uns Jungen "unsere beiden Heinrichs". Mein Namensbruder aber, wiewohl etwas jünger als ich, war mir an Verstandesreife und Lebensklugheit weit überlegen, gefiel sich meinen Hofmeister zu machen und mich wegen toller Streiche öfters auszuschelten,

um so mehr, da er in den meisten Fällen Recht hatte und wohl nur den Unterschied unserer Tempe= ramente zu wenig in Anschlag brachte. In der gan= zen Familie herrschte ein einfach treuherziges Wesen echt hamburgische Gastlichkeit. Musik galt als die Königin des Lebens und wurde von fast Mitgliedern des Hauses eifrig geübt; der ernste sinnige Andreas erfreute uns oft mit neuen Komposi= zionen und wußte viel und anmuthig zu erzählen. Bei seiner entschiedenen Abneigung gegen die damals schon wuchernd um, sich greifende Verflachung und buhlerische Richtung der Tonkunft durfte in seiner Nähe natürlich nur Gediegenes und wahrhaft Werthvolles ausgeführt werden. Sein sonst so mildes Auge konnte, wenn er über den "modernen Firlefanz" sprach, ordentlich in heiligem Born erglühen, und er ist mir stets wie ein rechter Priester seiner Runst erschienen; auch find mir mehrere seiner Komposizionen, besonders einige Psalmen, als wahrhaft schöne Deukmale in der Erinnerung geblieben. Aus jener Zeit stammt meine tiefge= wurzelte Liebe für das Echte und der entschiedene durch nichts zu bestechende Widerwille gegen das Wesen= und Charafterlose in der Tonkunft. Selbst ausgeübt habe ich dieselbe für einen den Studien sich Widmenden während meiner Schuljahre vielleicht mit allzugroßem Zeitaufwand — einer von den Punkten, worüber ber alte Latinist und Gymnasialdirektor Döring wenig grollte, währeub Andreas dagegen bedauerte, baß ich nicht ganz und gar zur Fahne Cäciliens zu schwören mich entschlösse.

Bon burchgreifend erhebendem und erweckendem Ginfluß murbe mir im letten Jahre meines Gothaer Aufenthalts der Unterricht, welchen der tiefe und geschmackvolle Kenner des Alterthums Friedrich Jakobs mir ertheilte. Dem Gymnafium, zu deffen fteigendem Ruhme sein Name kein Geringes beigetragen, hatte Jacobs schon seit Jahren sich abgewendet und lebte, durch zunehmende Harthörigkeit der Gesellschaft immer unzugänglicher gemacht, der Bibliothet und seinen schönen litterarischen Beschäftigungen ein Leben voll Harmonie und stiller Heiterkeit im Kreise seiner Familie, ein Gegeustand ber allgemeinsten Hochachtung. Ich hatte mich in einem Briefe vertrauensvoll an ihn gewendet mit dem Wunsche, seiner belehrenden Leitung theilhaftig zu werben. Der liebevolle Mann gewährte meine Bitte, und fortan ging mir in seiner Erklärung des Aeschylos, bessen von mir angefertigte metrische Uebersetzung er sorgfältig korrigirte, ein neues geistiges Leben auf. Mit diefer Erklärung fog ich die später überallhin mich begleitende Liebe für das hellenische Alterthum ein. Jene abendlichen Unterrichts= ftunden, an benen auch mein Freund Sduard Forberg Theil nahm, diefer jum Beneiden klare und ruhige Mensch, dem nicht mit Unrecht seine Vaterstadt Roburg frühe schon die Leitung ihres Gymnasiums anvertraut, werben mir allzeit unvergeflich bleiben. Der geringfte Gewinn ans diesem geistigen Umgang war vielleicht der philo= logische; den konnten auch allenfalls Bücher gemährene aber folch ein echter Seelenschaß, verbunden mit tiefem

gründlichem Wissen, wird von unberechenbarem Einsstuß auf den Strebenden. Auch späterhin, wo der tressliche Mann mir sortwährenden Briesaustausch versgönnte 10), hat sein väterlich berathendes Wort mich aus der Ferne begleitet, und nicht an ihm hat es geslegen, wenn die wiederholt von ihm empsohlene Festisgung und Bändigung schweisender Geistesgelüste zu Stetigkeit und Ausdauer in Einer Richtung nicht eher zu Stande kam. Wit inniger Berehrung ist mein Herz durch alse Lebensphasen ihm treu anhängig gesblieben und erfreulich war es mir, in der Zueignung zu dem "Besuch auf Montenegro" (1840) ihm dieses nach Berlauf von beinahe zwei Jahrzehenden als unsveränderte Gesinnung aussprechen zu dürfen.

Auch ist aus diesem letzten Jahre meines Symnassialcursus ein Kreis mir unvergeßlich, in welchem ich viele Stunden verlebt, die ich zu den edelsten geselligen Genüssen zähle. Die Fürstin von Solms-Lich, Obersvormünderin dreier Söhne, war in Begleitung dieser nach Gotha gekommen, um deren Ausbildung mitleistend beizuwohnen. Hier war nicht etwa von bloßem Figuriren auf den Schulbänken die Rede; die Fürstin verlangte ausdrücklich, daß ihre Söhne mit gleicher Strenge von den Lehrern behandelt würden, wie alle anderen Schüler; und wirklich zeichnete der ältere Prinz, Karl, sich durch tüchtige Fortschritte in Geschichte und Mathematik aus, während Ludwig, der mitunter auch recht artige Verse machte, in seinen deutschen Aufssätzen vor den meisten Mitschülern seiner Klasse sich

Bon dem dritten, Ferdinand, der ein fehr hervorthat. hübscher munterer Junge und im äußern Ausbruck seiner Mutter am ähnlichsten war, weiß ich keiner andern Borzüge mich zu erinnern, als daß er gut ritt und tanzte. — Möge alles Uebrige in gleicher Güte sich später in seiner militärischen Laufbahn bei ihm entwickelt haben! — Die kluge Fürstin gab übrigens nicht zu, daß Einladungen des Gothaischen Hofes angenommen wurden, und hielt fich felbst, ungeachtet wiederholter Vorwürfe von Seiten bes Herzogs und ber Herzogin, von allen Hoffesten entfernt, um ganz und ohne Zerstreuungen ihrem Berufe zu leben. Dagegen war in ihrer Wohnung häufig ein aufs Erfreulichste durch ihre Gegenwart belebter und veredelter Kreis von Lehrenden und Lernenden versammelt. Auch Ausflüge zu Pferde und zu Wagen murden mitunter in zahl= reichem Gefolge gemacht, und man freute sich jedesmal auf solche wie auf festliche Tage. Aber wenige Jahre später schon betrauerte ich den Tod des in der Fülle seiner Kraft von einem Mervenfieber dahin gerafften Freundes, mit dem ich in fortwährendem Briefwechsel geblieben mar, und der auch auf der Universität von welcher man mich - derfelben, furz zuvor relegirt hatte — die auf der Schule erregten nungen bewährte. Seitbem bin ich mit der Familie außer Berbindung gekommen und lese nur in den Zeitungen den Namen des Fürsten Ludwig von Solms= Lich als eifrigen Sprechers in der darmstädtischen Rammer. Die edle Fürstin 11) beren Bild ich mir

bamals gerne unter der Gestalt der Schiller'schen Elissabeth von Balois vorstellte, mag vielleicht gur nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ich gestehe, daß ich nach Karls Tode niemals ein Wiedersehen gewünscht, das, wäre er leben geblieben, sich ohne Zweisel häusig würde wiederholt haben. —

Als die Zeit herannahete, wo ich das Gymnasium mit ber Universität vertauschen sollte, bemächtigte sich meiner eine heftige Unruhe beim erwägenden Rückblick auf mein junges Leben. Alles, was ich bisher gethan, kam mir als so entsetzlich ungenügend, als so gar nichts vor, verglichen mit bem, was mir als Ahnung vorgeschwebt und was ich als quellenden Keim in mir zu fühlen glaubte. Als Schüler durfte ich vorzugsweise mich der Liebe derjenigen Lehrer erfreuen, denen ich mich achtungsvoll zugewendet fühlte, sowie ber mancher trefflichen Mitschüler; ben von mir befunnt gewordenen Gedichten war in gebildeten Kreisen ein Beifall zu Theil geworden, wie ich ihn gar nicht gu hoffen gewagt, und der sich in der öffentlichen Meinnng noch steigerte. Nicht aber dieser außerliche Erfolg, obgleich wohlthuend und manchen Augenblick erheiternd, war es, wonach ich geizte. Ich fühlte etwas noch Unausgesprochenes in mir, ohne deffen Erfüllung und Ausbruck mir kein Friede möglich ichien.

In dem Besten, was ich kennen lernte, glaubte ich mitmiter wohl die Grundtöne davon zu vernehmen; zugleich aber schwebte mir Stoff und Tonart als ein gänzlich Anderes vor. Es ist dieß der Gährungsproces jeder strebenden, in ihrer Aufgabe sich noch nicht klar gewordenen Brust, und mancher, welcher Achnliches in sich erlebt, wird mir nachempsinden und aus dem Angedeuteten mich leicht verstehen. Wohl Denen, welche ein gewaltiger Impuls möglichst frühzeitig in die Bahn treibt, welche diesen innern Mahznungen entspricht! Ihnen ist viel schwerer Kamps ersspart, und vieler Qualen bleiben sie überhoben. Aber es giebt Naturen, die nun einmal darauf angelegt sind, nur durch schwere Kämpse und durch eine Summe innerer Qualen sich zur Klarheit durchzuringen.

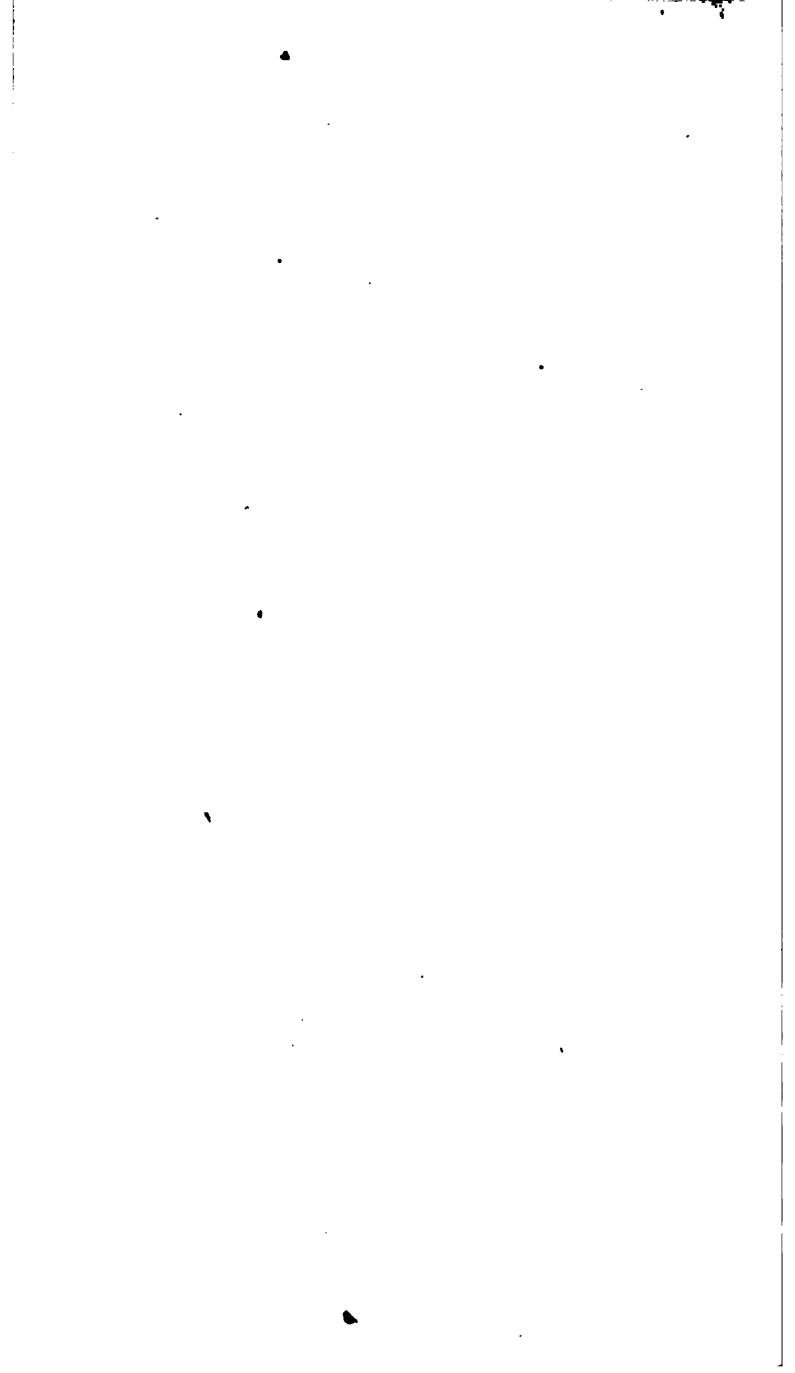

## Zweites Buch.

Leben auf der Universität bis zur Verheirathung mit Charlotte.

Göttingen. Leipzig. Berlin.

1820 - 1828.

## Zweites Buch.

Im Frühling 182012) bezog ich die Universität Göttingen und besuchte ohne Rücksicht auf ein Brodftudium die verschiedenartigsten Hörfale, fleißig auch Sternwarte, Reitbahn und Fechtboben, so= wie die umliegenden Tummelplätze der Studentenwelt. - Unvergefliche Tage trunkener Freiheit des Geistes! - Aber bald trübten ungünstige Nachrichten ans ber Beimath, die Kunde von bedeutenden Berluften des väterlichen Hauses, dieses sorglose Sichgehenlassen, und zum erften Male wurde dem Ungebundenen, in allen Reichen des Wissens Umherschweifenden der Gebanke aufgedrängt, daß durch Verfolgen eines bestimmten Studiums der künftige Lebensunterhalt musse erzielt werben. mals war in einer allgemeineren Vorlejung von Bouterwet den Zuhörern die Aufgabe gestellt worden, sich in einer schriftlichen Abhandlung über den Einfluß der philosophischen Studien auf die Wahl und Ausübung eines besondern Faches auszusprechen, und ich fühlte

mich hierdurch veranlaßt, mein ganzes Inneres und meine Lebensbeziehungen, Ansichten und Rämpfe, Wün= sche und Befürchtungen, in einer längern Arbeit bar= zustellen, die ich mit einer poetischen Zueignung in die Hände des ästhetisch = philosophischen Professors nieder= Dieses wurde die Vermittlung eines näheren Verhältnisses. Bouterwet forberte vom Ratheder herab den Verfasser der Arbeit mit dem bezeichneten Motto zu einem Abendbesuch auf, der sich von dieser Zeit an häufig wiederholte. Gespräche, sowie vorgelegte Arbeiten und Gedichte befestigten in B. immer mehr den Wunsch, sich in mir einen Gehülfen und Nachfolger an der Universität zu erziehen und in der Poesie einen Ersatz für seinen jüngst dahingeschiedenen Ernst Schulze 13). Er hielt mich an zu eifriger Hin= gebung an literar-historische und afthetische Studien. Aber ich konnte mit Erfolg nun einmal nur bas treiben, wozu ich mich von innen heraus gedrängt und angewiesen fühlte. Eine Zeitlang las ich mit dem Griechen Geor= gios Piplas ben Homer; als aber dieser kräftig ge= sinute Mann zum Kampfe in sein Baterland zurück= kehrte, studirte ich fleißig die Tragiker und Pindar und Platon in Gemeinschaft mit Rarl Hagen, einem aufs Gründlichste philologisch burchbildeten Menschen vom wohlthuendsten Einfluß, wie er jedem Unbändigen, gern von der Regel sich Entfernenden zu Beil und Frommen überall zur Seite stehen sollte. Er selber pflegte sich wegen seines beständigen Unstrebens gegen Abschweifungen meinen Kappzaum zu nennen; jett ist

er Gymnasialdirektor in Lüneburg <sup>14</sup>). — Sonntags wurden häusig botanische Streisereien gemacht mit Franz Pape, einem jungen Mediziner von reicher Innerlichkeit und einer unermüblichen Lernbegier, für den es jammerschade ist, daß er nicht zu entsprechender Entwickelung gekommen. — Gern erinnere ich mich auch der wiederholten sonntäglichen Besuche in dem benachbarten, unweit der Gleichen gelegenen Mariengarten, wo Amtmann Reinbold, Bater meines früheren Schulund jezigen Universitätsgenossen Ferdinand R. — ich weiß nicht mehr, ob Besizer, oder Berwalter eines großen Gutes war. In dieser zahlreichen, aus beinah lauter schünen Individuen bestehenden Familie herrschte eine wohlthuende Gastlichkeit, in der man sich bald heismisch fühlte.

Bei einem Ferienbesuche machte ich die nähere Bestanntschaft meiner Kousine Julie, die, ohne jemals ein Wort veröffentlicht zu haben, eine der ausgebreistetsten literarischen Pseudonymberühmtheiten erlangt hat. Sie ist nämlich die Cäcilie in den Erzählungen des Hundes Verganza, der in E. T. A. Hoffmanns Phantasiestücken ein so merkwürdiges Spürertalent entwickelt, und sigurirt im Kater Murr als — ich erinnere mich nicht gleich des Namens. Diese Julie, die Tochter der Konsulin Mark in Vamberg, war bei nicht unbedeutenden musikalischen Anlagen und einer ausgezeichneten Altstimme frühe des Kapellmeisters Kreissler (— nennen wir immerhin Hoffmann also, da er doch unter all seinen Doppelgängern diesem phantastischen

Sonderling am meiften ahnelt -) bevorzugtefte Schn-Die fcone Inlie war in ber Fülle ferin geworden. bes Glude erzogen, von dem weitläuftigen Rreise ihrer Umgebung auf den Sanben getragen, und auch an bem bamals in Bamberg refibirenben apanagirten Duobezhofe mit Sulbigungen überhauft worben; aber Riemand hulbigte ihr mehr als ihr Mufiflehrer, in beffen vultanischem Bergen fie bald als unumschränkte Flamme Als fie nun nach taum jurudgelegtem achtgehnten Jahre mit Buriidweisung bes armen Rapelle meifters bem reichen Hamburger Raufmanns- und Senatoressohne Georg Grapel als Gattin angetraut wurde, da ergriff ben von ber Mutter und ben übrigen Bermandten Burudgefetten jene maglos grengenlofe Buth, die bas begeifternbe Element ber genannten Poefien geworben. Befonders gern hörte ich fie von jener frühen intereffanten Beit in Bamberg, wo nachft bem icharfen ichonungelofen Soffmann (von bem fie behauptete, daß Einen, ben er burch feinen fcneibenben Big laderlich zu machen fich vorgefett, man nicht ohne Sohngefühl habe wieber ansehen tonnen - baber ihm auch mahrend Grapele Bewerbung die Mutter bas Daus verboten -) vornehmlich unfer Großontel, ber geniale Martus, ber terrorifche Brownianer, bamals als oberfter Direktor aller hospitaler und eiferfüchtiger Protettor aller Schaufpielerinnen bes Landes eine fo bebeutende Rolle gespielt und mo ber gediegene Prafibent von Steugel, zweiter Batte ber alteften Schwefter meines Baters, ale echter Freund von Runft

und Wiffenschaft einen auserwählten Kreis um sich versammelt und durch seinen Verstand, sowie durch sein wohlwollendes Herz sich allgemeine Hochachtung erworben hatte. Sie machte mich so einheimisch in Bamberg, daß ich bei einem späteren Besuche dort unter lanter alte Bekannte zu treten glaubte. Ueberhaupt war ich viel bei ihr und ließ beshalb alle Reckereien gern über mich ergeben. Auch ihrer kleinen Triumphe in den Arolfer Konzerten und auf den Bällen freute ich mich mit schwärmerischer Theilnahme. tiger aber noch war meine Freude, als das arme, schwer geprüfte Weib zur zweiten Che schritt mit einem braven Manne, der im Stande mar sie zu beglücken und bis heute durch allen Wechsel der Ereignisse ihr ein nach so viel schmerzlichen Erfahrungen damals taum mehr gehofftes Glück bereitet. -

Hier wäre dem Zeitraum nach der Ort, von einer merkwürdigen Episode meines Lebens zu sprechen, wo ich schwankend zwischen Sensualismus und Idealismus ein Glück empfunden, das gleichwohl in seiner ganzen Tiefe zu durchdringen ich damals noch von allzuvielen willführlichen Vorstellungen und der Wirfslichkeit entrückten Lustschlössern beherrscht war. In der Erinnerung aber steht jene Zeit mir immer noch als eine neidenswerthe vor der Seele; auch weiß ich, daß ich nach dauernder Errungenschaft meines höchsten und schwerzlichsten Glücks mitunter wohl auf zene Periode zurückgeblickt wie auf ein schönes Vorspiel, einen vorverkündigenden Keim erst späterhin zur Vollendung

erblühter Seligkeit. Der Gegenstand bieses an innerer Poesie reichen Borfrühlings ist, wie ich kürzlich erst durch einen Freund erfahren, in unglücklicher She auf beklagenswerthe Art verkommen. —

Much habe ich eines Denichen ju gedenten, ber um feiner glangenden Unlagen und feines trübfeligen Musgangs millen Ermannung verdient. Befter, Bouterwels einziger Gobn, hatte fich, obgleich mehrere Jahre junger als ich und noch Gymnafiaft, mit leidenschaftlicher Buneigung mir angeschloffen, und wir machten manchen Ritt und manchen Spaziergang gufammen, gu welchen wir einander gewöhnlich in munteren Berfen einluden. Dem Bater ichien alles bieg fehr angenehm ju fenn, und er begunftigte auf jebe Beife Heftore Annäherung an mich, fo bag ich balb nicht anders mit ihm verfehrte, benn mit einem jungeren Bruder. Spater, in Berlin, ale ich eben im Begriff ftand mich häuslich niederzulaffen, erhielt ich einen Brief voll herggerreißender Rlagen, morin ber jammervolle Bater mir ergahlte, bag fein Bettor feit einis ger Beit gang ein Unberer geworben, fich nur mit Raufereien und jeglicher Art von Lüberlichkeit befaffe und daß feine, des Baters, einzige Soffnung barauf beruhe, bag ich ben Berirrten ju mir und mit ber fruger über ihn geübten Gewalt feine Burechtweifung, gewiffermagen von Neuem feine Erziehung übernehme. 3ch erwiderte bem dantbar verehrten Lehrer, daß auf biefen Antrag einzugehen mir unmöglich fei, bag ich nicht der Menfch fei, ber gur Uebernahme einer

eigentlichen Erziehung passe, noch Hektors Wesen der Art, sich einer bergleichen Aufsicht zu unterwerfen, daß ich aber, wenn er Hettorn zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin zu senden gedenke, ihm gern als berathender Freund zur Seite stehen wolle. Dieß Alles näher zu beftimmen, versprach ich, eingehend auf seine Einladung, einen Besuch gegen Ende der eben vorliegenden Brautfahrt, wobei ich ihn noch scherzend aufforderte, zuvor die Aufhebung meines Verbannungs = Edikts bei dem hohen Senat der Georgia Augusta zu bewirken. Aber auf unserer Reise machte die in Rassel uns zukommende Nachricht von Bouterweks Tode den Be= such Göttingens zu nichte. Hektor, der sich mittlerweile auf der Universität Heidelberg -- ich glaube auch in Strasburg — in einem Wirrwar wüster Berftreuungen umbergetrieben, wurde im nächfolgenden Sommer — 1829 — an einem Tische des Bremer Rathskellers bei einer Batterie leerer Flaschen und einer soeben entlabenen Pistole todt gefunden, vor ihm ein Blatt mit den Worten:

> Sein Dasein zu genießen Und dann sich zu erschießen, Das war der höchste Zweck Bon Hektor Bouterwek —

— ein Opfer mehr nicht in die rechte Bahn geleiteter übersprudelnder Kräfte.

Ein längerer Ausflug wurde im Herbst 1821 zu. Pferde durch den Harz unternommen, ein mehrwöchentslicher Ritt voll schwärmender Romantik und ideeller

Träume. Aber eben in diesem ideellen Schwärmen und Gefühlschwelgen ohne Maaß und Ziel lag auch der Hemmschuh zur Entstehung von etwas Tüchtigem und Ausschlag Gebendem. Auch war, um einem rushigen Einwirken und Abspiegeln der Erscheinung Raum zu gönnen, der Irrthum zu tief eingewurzelt, daß leisdenschaftliches Erglüben und ein gewisser phantastischer Instinkt die eigentlich angemessene Nahrung der Poesie sei. Bouterwet bemerkte einmal treffend, es werde mir dann erst etwas Genügendes gelingen, wenn die schmetzternden Trompetenstöße aufgehört, immer von Neuem die Harmonie des Saitenspiels zu unterbrechen.

Vieles drängte und bewegte mich im Winter von 1821 zu 1822. Studium der Alten, Studium nordischer Mythologie, vor Allem aber litterarhistorische Studien, und zwar lettere in entschiedener Richtung auf das Ziel, welches Bouterwet mir mit lockenden Farben und zugleich als beftes Heilmittel gegen meine allzuweit ins Unbestimmte hinausgreifenden Gelüste vorgezeichnet hatte. Aber ein in seinem philosophischphilologisch = ästhetischen Plane nicht vorausberechnetes Ereigniß störte plötlich die ganze friedliche Zurechtlegung der Zukunft. Die kebhafte Theilnahme an einer von vaterländischen Gesinnungen durchdrungenen Berbindung und ein für dieselbe gedichtetes Lied 15) brachten mich in strenge Untersuchung, welcher mehrwöchentsiche Gefangenschaft und im April 1822 das Consihum abeundi folgte "wegen eines in unziemsichen Ausdrücken abgefaßten Gedichtes". — Sonst

ausgezeichneter Fleiß und ein übrigens durchaus lobenswerthes Betragen bezeugt. Oft habe ich bei dem Riidblick auf die schönen Stunden voll lebensfräftiger entwicklungsfähiger Reime, auf all die reichen Plane und Entwürfe in freudiger Gemeinsamkeit, die in diesem Rreife auftauchten, ber wirklich herrliche Kräfte in sich barg, oft habe ich beim Rückblick auf jene Zeit ber ebelften Hoffnungen zu gemeinsamem Wirken für das Baterland, bald schmerzlich bewegt, bald bitter lächelnd, mich gefragt: "Wärens Träume nur gewesen?" ---Und dann habe ich wieder fortgeschäftert in dem, was mir zunächst oblag, immer mehr überzeugt, daß, wie unser Leben nun einmal gestaltet ift, alle Entwicklungen nur langsam und allmählig gedeihen können, und daß ohne Gunft der Ereignisse kein Wollen start genug, Aber mit jenem im Bunde jum Biele ju führen. fann Unglaubliches gefchehen.

Des Baters Wunsch, der bei durchmusterndem Erwägen aller Universitäten der möglichst ruhigen sich
zuneigte, und ein Zusammentreffen mannigsacher Umstände entschieden zur nächsten Fortsetzung der Studien
für Leipzig. Hier wurden vornehmlich Gottfried Hermanus und Spohns philologische, kurze Zeit auch Krugs Borlesungen über formelle Logik, so wie Wendts
ästhetische Borträge besucht. Aber bei aller hochachtenden Anerkeunung des kritischen Scharssinns und der Freude an den in schönem Latein gehaltenen lebhaften Borträgen Hermanns, und bei aller Borliebe für das griechische Alterthum konnte ich mich nicht entschließen, in die von diesem genialen Hellenisten geleitetete Griechische Gesellschaft einzutreten, weil beren Uebungen in dieselben Abendstunden fielen, wo das Theater offen Diese Anstalt, die damals unter Küstners Ber= waltung blühete und von guten Kräften unterstützt bis dahin von äußerem Prunke und gefallsüchtigem Buhlen mit den Launen und Anforderungen eines überreizten und verdorbenen Geschmacks sich freier gehalten hatte, als so manche bei weitem vornehmer sich dünkenbe, mit weit mehr Mitteln ausgestattete Schwesteranstalt, besuchte ich jeden Abend und ließ durch Nichts mich abhalten, auch nur Eine Borftellung zu verfäumen. Zugleich trat ich in nähere Berührung mit einigen ausübenden Mitgliedern der Bühne und lernte bei den Gaftspielen P. A. Wolffs und seiner Gattin, den von Göthe'scher Formvollendung und fünstlerischer Sicherheit Durchdrungenen, des in manchen Leistungen immer noch bedeutenden Eflair und in der schwunghaften Kraft und dem genialen Siegerfluge der Sophie Schröder und Ludwig Devrients ein Höchstes in ber darftellenden Runft ahnen. Meinen persönlichen An= theil gewann durch den glühenden Eifer im Streben nach einem höchsten Ziele vornehmlich Eduard Jerr-Bornehmlich aus der lebhaften Theilnahme an der fünftlerischen Entfaltung dieses Werbenden find Die Auffate entstanden, von denen ein Theil als "Briefe Eriche an Anselm" im Freimüthigen abgedruckt erschienen — sehr unreife Ergüsse eines jungen Theaterenthusiasten, welche darthun, daß lebendiger Antheil und guter Wille allein nicht ausreichen, um etwas Rechtes hervorzubringen.

Neben einer unermüdlichen Theaterlust gefiel ich mir auch in den glänzenden Abendversammlungen reicher Raufmannshäuser, an denen Leipzig niemals Mangel Hier konnte ich meiner leibenschaftlichen Liebe gehabt. jum Tanz genügen, und das ließ mich über alles Andere leicht hinwegspringen, was sonst wohl hätte zurückstoßen können. Sonntags versäumte ich nicht leicht eine Predigt des Superintendenten Tzschirner, der schon durch seine kräftige Persönlichkeit, mehr noch durch die seinen Kanzelvorträgen inwohnende Kraft und Klarheit Ein an den trefflichen Mann gerichtetes, aus der Begeisterung an dessen protestantischem Freimuth gegenüber verfinsternden Bestrebungen hervorgegange= nes Gedicht gewann mir später seine persönliche Zuneigung als bis zum Tode dauernden Besitz. Es wird gar häufig Migbrauch getrieben mit Hervorsuchen von Aehnlichkeiten mit bedeutenden Personen der Vergangen= heit, aber an der fast allgemeinen Bemerkung, Tzschirners Erscheinen auf der Kanzel an das Bild Luthers erinnere, war wirklich viel Wahres; bazu das Treuherzige und Einfache seiner Predigten, die, immer auf historischer Basis stehend, ohne alle erkünstelte Salbung zum Herzen drangen. Solche Männer thun noth, die Religion in Ehre und Ansehen zu er= halten.

Zu Ende des Semesters machte ich mich auf zu einem Ferienbesuche Dresdens, dessen reiche Kunft-Eurpe, Heinrich Stieglip. ichate einen machtigen Gindruck auf mein Gemuth bervorbrachten — anfangs sogar so stürmisch und überwältigend, daß ich mehrmals zu freiem Aufathmen in die Ratur hinaussikichten mußte, wo ich dann wieder Sammlung zu ruhigerem Aufnehmen gewann, bis ich endlich dahin kam, zu sondern und das chaotische Gewihl so bedeutender Eindrücke in feste Gruppen zu hat sich Bieles davon mir auch später erst zu reinerer Klarheit geläutert, so blieben doch immer jene ersten Anschauungen ber Boben, auf welchem ich ahnungsvoll eingeweiht wurde zu einer höheren Auffassung der bildenden Kunst. Auch Tiecks abenbliche Borlefungen und besonders feine von feinem Geiftes= äther erfüllten Gespräche regten Vieles an und brachten Vicles zum Verstummen, was bis dahin mehr in willführlicher Weise sich mir dargestellt hatte.

In Dresden waren dazumal Besucher aus aksen Weltgegenden vereinigt, und es fand Abends der lebshafteste Verkehr statt, welcher häusig dis tief in die Racht hinein dauerte. Dabei wurde dann wacker gezecht und man nahm es mit den Worten eben nicht so genau. In diese Zeit fällt ein durch seinen Ausgang unglückliches Onell und ein dunkler Schatten, der viele Jahre später in einer verhängnisvollen Periode nicht ohne trübenden und zu Herbeiführung des mächtigsten Woments beschleunigenden Einfluß geblieben.

Im Spätherbste kehrte ich nach Leipzig zurück. Ich hatte von Anfang meines dortigen Aufenthalts ein Zim= wer in dem weitsäuftigen; damals auf das Heiterste und

Geschmackoulste in kleinere Garten und Häuser abgetheilten Reichelschen Garten bewohnt, den Allen gemeinsame räumige Laubgänge schmückten, bessen Eingang ble von einer breiten Brücke überwolbte Pleiße begrenzt und der im Hintergrunde sich an eine weite Wiese sehnt, wo die von der Elster bespülten hohen Erlen ben Durchblick auf ein Wäldchen gewähren, das wie ein dunkler Rahmen den Gesichtstreis abschließt. diesem weitläuftigen Grundbesitz des alten Reichel wohnte in einem gar freundlich gelegenen, von einem besonderen Garten umschlossenen Hause, welchem meine Freunde det Farbe wegen späterhin den Namen bes blauen Häuschens beigelegt, der Raufmann Karl Gidmann, unter dessen Vormundschaft' und vätersicher Ob= hut die jüngste Schwester seiner Gattin, Charlotte Willhöfft, seit des Baters frühem Tode an der Seite der Mutter und ber verheiratheten Schwester war erzogen worden.

Es war det 1. December 1822 16), als ich, einsgesichrt durch einen älteren Bruder Charlottens, zum ersten Mal einen Gesellschaftsabend in der Willhöffts Sickmann'schen Familie zubrachte. Die prunklose und gleichwohl so höchst anständige Weise, die hier einem entschiedenen Gegensatz bildete zu den bisher vorwalstend besuchten so genannten höhern Zirkeln damaliger Leipziger Geselligkeit, das einfach treuherzige Entgegenstömmen, und selbst die Sprache (— Sickmann ist geborner Westphale; die Famile Willhöfft stammt aus Hamburg —) erinnerten mich lebhaft an heimisches

Element und gemahnten mich mit starker Anziehungstraft an Sitten und Gewohnheiten bes eigenen Bater = hauses. Den stärksten Eindruck aber machte mir die damals kaum sechzehnjährige Charlotte 17). und edel in ihrer äußeren wie in ihrer inneren Bil= bung, vereinte bieses seltene Wesen mit der kindlichsten. Unbefangenheit und Beiterkeit einen tiefen Bug ange= bornen Ernstes, ber in manchen Augenblicken ihrem bunkeln ausdrucksvollen Auge bas Gepräge ber Schwer= muth gab, selbst wenn der lieblich geformte Mund in freundlichster Weise lächelte ober zu einem Scherz sich öffnete. Charlotte war von mittlerer Größe, schlankem-Bau, ihre Züge äußerst regelmäßig; das braune Haar trug sie damals noch gescheitelt. Bei lebhaftem, au= Berst schnell = fräftigem Geiste, der, jeden Gedanken rasch. in sich aufnehmend und seinem Inhalt gemäß verar= beitend, gleichwohl im eigenen felbständigen Ideengange sich nicht stören ließ, war sie entfernt von aller Hinneigung zu moderner Geistreichigkeit; stete ist die Macht und Fülle eines reichen Gemüthes in ihr vor-Die Selbstbestimmung ihres Wewaltend geblieben. fens, die spontane Rraft des Willens, die sich späterhin zu so entschiedener, tragisch enbender Bedeutung in ihr gestalteten, sprachen sich zwar, frühe schon in ihren Gesichtszügen wie in ihrem Handeln aus, aber befänftigt durch die reinste Milde einer echt jungfräulichen Natur, in welcher Heroismus nur die zweite, Innigkeit und Zartheit der Empfindung die erfte Stufe einnahm. Bis zu ihrer Konfirmazion hatte fie die

höhere Bürgerschule besucht. Sie erhielt, 15 Jahre alt, "bei der ehrenvollen Entlassung aus der 1. Haupt-Hasse der Bürgerschule das Zeugniß der vorzüglichen, bewährten, ausbauernden Zufriedenheit aller Lehrer, zur frohen Erinnerung an die Jahre jugendlicher Bildung". Voll Lernbegierde und eifriger Sorgfalt in ihren Ar= beiten, voll hingebender Berehrung für ihre würdigen Lehrer, zu inniger Freundschaft verbunden mit einigen Wenigen ihrer Mitschülerinnen, welche alle gleichwie die Lehrer sie als ein Muster achteten und liebten, mar ihr der Besuch der Schulstunden der freudigste Ge-Besonders war es Einer der älteren unter den Lehrern, Professor Lindner, der durch die Tiefe seiner damals noch nicht zu der spätern Ueberschwänglichkeit ausgearteten religiösen Anschauung bedeutend anzog, zu ernsten Gefühlen führte und zum Eindenken anregte. Als dieser von echt-menschlicher Empfindung durchdrungene Mann einmal wegen Einflößung schwärmerischer Ansichten angeklagt worden war und der Religions= unterricht ihm entzogen werden sollte, unternahm Charlotte an der Spite einiger Mitschülerinnen, ihn in einer schriftlichen Bertheidigung zu rechtfertigen und wieder zu gewinnen für die Lehrstunden. Ist die Ausführung dieses Schrittes, durch Umstände verhindert, auch unterblieben, so zeugt die Sache doch für die frühe schon erwachte fräftige Selbständigkeit in dem herrlichen Kinde. Nie ist sie übrigens, wie tief ihr Gemüth auch von religiösem Glauben durchdrun= gen und erfüllt war, nie ist sie Religionsschwärmerin gemefen; bagu mar ihr Beift feiner gangen Anlage und Richtung nach viel gu flar. - Gin ichones Tofent, bas, fpater ju immer größerer Bollenbung tutwidelt, Bielen unvergeflichen Benug bereitet - ihr Befang - zeigte fich fcon in biefen fruben Jahren in bedeutender Beife. Bei Ginübung einer Festfantate zeichnete ihre Stimme fich fo fehr bor allen übrigen aus, bag ber überrafchte Lehrer zu ber Familie eilte, um ihr zu verfünden, es fei ba ein Talent vorhanden, bas, gehörig ausgebildet und zur öffentlichen Auffahrung gebracht, Taufende gewinnen tonne: eine Meußerung, über welche bamals fomobl wie bei fpaterer Bieberholung von andern Seiten die einfache, jeder bergleichen Deffentlichkeit widerftrebende Charlotte ablehnend gelächelt. Doch murbe von diefem Augenblick an größere Sorgfalt auf ihren Befangunterricht verwendet, mahrend es die größte Freude ihrer alteren, verheiratheten Schwefter murbe, mit der geliebten Charlotte gemeinfam fich gu üben. lich hat biefe niemals gefungen, ausgenommen bei Auffuhrung von Oratorien zu Unterftutung wohlthatiger Zwede, wo bann ihre volltonenbe, feelenvolle Stimme gur Entzudung und Bewunderung aller Empfänglichen und Urtheilsfähigen in ben weiten Raumen ber Thomastirche wiberhallte. Augleich murbe te Sitte im Sidmann'fden Saufe, wochentlich einen fo genannten Singabend ju feiern, ju welchem bann außer ben Ausübenden, jedesmal eine fleine Anzahl von Freunden zu einem doppelten Genuffe eingeladen mar.

Ein solcher Abend nun war auch der 1. December 1822.

Wenn ich auf jenen Abend zurücklicke, so erweitert sich mein Herz und die Welt liegt vor mir da im reinften vollglühenden Morgenroth. Mit Recht darf ich ihn meine Hedgira nennen, den Anfang einer neuen Mit ihm beginnt ein vollständiger Umschlag meines innern und äußern Lebens. Kam auch das "Diese ober Reine" später erft in mir zu voller Alarheit und Entscheidung, so war doch jetzt schon ber Eindruck, welchen Charlotte auf mich gemacht, ganz anderer Art, als was früher bald in Vorstellungen schwärmerischer Phantasie, bald in geselliger Begegnung und tändelndem Spiel der Neigung sich ergeben. begann in mir ein Ahnen jener Macht, die in den Tiefen des Herzens Wurzel schlägt und die, wenn sie einmal Wurzel geschlagen, bald mit Scepter und Krone als unumschränkte Herrscherin auf selbst erbautem Throne waltet. In meinen weit ausgreifend jugendlichen Träumen hatte seit dem Göttinger Exil fich der Plan gebildet, frei von den Fesseln eines ehe= durch das Leben zu schreiten und lichen Bandes künftig einmal auf weiten Reisen, oder auch wohl in Rämpfen meine Rräfte zu üben. Griechenland und ber Orient schwebten mir hierbei besonders lebhaft vor. Als. höchstes Ziel und Ibeal des Lebens galt mir überall das Maaklose eines unbegrenzten Strebens. An die Gluth, ganz ohne weiteren Inhalt und auf die Ge= fahr hin, ja mit dem Gelufte, dag fie ihren Gegen=

ftanb verzehre, hatte ich besondere gern meine Suldigungen verfdwendet und fie vergottert ale bas Glement ber Elemente, welchem allein Beil und Gegen entfpriegen tonne. Bu einer Art Epopoe mablte ich einen Selben, welcher auszieht mit dem glübenden Berlangen nach bem Auffinden ber Sonnenwiege und ber enblich nach den wirrften Abenteuern fich in bas aus Berfte Oftmeer fturgt, in beffen Tiefen er die Biege ber Sonne zu gewahren glaubt. Alles, mas bie Menfchen "Glad" ju nennen pflegen, fchien mir nichtig und bie Summe bes mahren Gludes aufzugeben in bem ungblaffigen Rachjagen einem Unerreichten, nie gu Erreichenben. Dieje Richtung, welche alle Birflich. feit als wefenlos und das Wefenlofe als werthvoll betrachtet, murbe ich nicht milbe in ungahligen Befängen gu feiern, beren einer mit ben Borten fchließt;

Ja es stirbt bas Sochste im Erlangen, Schaal und menschlich wird bas Götterbild; Selig wem ein nie gestillt Berlangen Bis jur Gruft mit Gluth ben Bujen füllt. —

Jest hing ich jenen Träumen und Phantasien nicht mehr so gerne nach; ihr Brillantseuer schien mir weniger schmeichelnd und glanzreich, und die Begeisterung,
welche sie vor Aurzem noch in mir erregt hatten, war
gedampst und hatte ihren Reiz zum Theil verloren. Es erwachte immer mehr der Gedanke an eine Bethätigung in näher gesteckten Grenzen, an ein dereinsuges Schaffen und Walten in umschlossenerem Kreise,
an ein Glack und ein Wirken, zu welchem mich zu

befähigen und für welches mich würdig zu machen jett mein Hauptaugenmerk und mein Streben murbe. Das Nächste war ein völliges Zurückziehen von den Kreisen berjenigen Gefelligkeit, in beren glanzenben Berftreuungen ich mir bis bahin vorzugsweise gefallen. öfter wurde das blane Häuschen besucht. Auch in das Theater wurde seltener gegangen; die Abende konnten ja weit schöner und genugreicher verwendet werden. Was Professor Hermann nicht vermocht mit all seinem Scharffinn und seiner Gelehrsamkeit, nicht die Liebe für das hellenische Alterthum und die dargebotene Gelegenheit, in baffelbe tiefer einzubringen, bas gelang, ohne irgend eine Bemühung und ohne andere Beihülfe als ihr eigenstes Selbst Professor Hermann dem 2weiten, wie meine Freunde scherzend wohl die Zauberin Charlotte nannten. Zugleich aber murden von nun an die eigentlichen philosophischen Studien bei mir regelmäßiger und gründlicher betrieben, nicht nur, wie bisher, aus Liebhaberei und um der Lust am Lesen der alten Dichter willen, sondern als Grundlage zu einer fünftigen Lebensftellung.

Von dieser Umwandlung in Lebensansichten und Lebensplanen, von diesem Einziehen der Segel meines Lebensschiffes, das bisher auf dem Meere weitausgreisfender Entwürfe und angemessener Träume sich umshergetrieben, und von der neuen Fahrt auf einem zwar enger umgrenzten, aber sicheren und mehr beruhigten Strome mit lachenden Ufern und der Aussicht auf ein schönes Ziel, sowie von der beglückteren, befriedeteren

. 75

Seelenstimmung auf ben Wogen einer fchonen Bletlichkeit voll hoffnung und Liebe zeugen mehrere Lieber in ber "jum Beften ber Griechen" herausgegebenen Gebichtfammlung. 3ch hatte namlich, ba mein Drang, felbft für bie Sache ber Griechen ju fampfen, nicht in Erfüllung geben follte, minbeftens mein Scherflein beitragen wollen zu ben vielen Gaben, die aus Deutsch= land, Franfreich, England bem hartbebrangten, belbeu= muthig ringenden Bolle gufloffen. Bu biefem Enbe vereinigte ich mich mit Ernft Große, bem ebenfalls in Leipzig ftubirenben jungen Dichter, beffen Musflüge ein bei Weitem erfreulicheres Refultat verfprachen, als fich fpaterfin an bem nach vielfachen Rettungsverfuchen fcmerglich aufgegebenen Freunde bargethan, ju gemeinsamer Beransgabe fener im Fruhlinge 1823 erschienenen Gebichte 18). Den Berausgebern murbe bie Freude gu Theil, aus bem Erlos bes Buches mehrmals eine fleine Summe balb an die damals beftehenden Griechenvereine, balb an Solche überliefern gu fonnen, die eben im Begriff waren nach Morea, bem bamaligen Schauplat bes Freihritetampfes, abauneben. Es ift bei fpaterer Ernitchterung haufig über bie gutmuthige Bereitwilligfeit ber Deutschen gespottelt worben, über bas leibenfchaftliche Gelufte, Anberen gu helfen ftatt fich felber, und felbft ba gu belfen, ihnen nur mit Unbant gelohnt werbe. Drang, une ben Rachtommen Derer bantbar gu beweisen, benen wir fo viel verbanten, war so natürlich, fo unabweislich; und wer mit ganger Geele giebt,

fragt nie nach Lohn. Im Böllerleben wie im Dafein des Einzelnen gilt das gewaltige Wort unseres
Reformators: "Ich kann nicht anders", und was hervorgehend aus diesem entschiedenen Drange nach außen
geschieht, bleibt mehr ober minder auch nicht ohne
inneren Gewinn. Wer kann ermessen, wie viel von
dem unter uns sich neu Gestaltenden und Entwickelnden angeregt worden durch den lebensvollen Antheil an
uns umgebendem Thun und Treiben, sei's mittelbar
ober unmittelbar? —

Das erwähnte Büchlein steht mit all seinen Mänsgeln mir da als theures Erinnerungszeichen aus einer Zeit, von der ich kaum zu sagen wüßte, ob sie reicher war an schönen Hoffnungen und Träumen für die Zukunft, oder an beseligter Gegenwart.

An die Prüfung und Durchsicht der zum Druck bestimmten Gedichte knüpfen sich die ersten Fäden geistiger Gegenseitigkeit mit Charlotten. Anfangs erstaunt in ihrer kindlichen Unbefangenheit und liebenswürdigen Bescheidenheit, sich zur Schiedsrichterin aufgerusen zu seshen, lernte sie bald durch das unbegrenzt hingebende Bertrauen, welches ihr Freund den Neußerungen ihres merkwürdig treffenden Gefühlstakts schenkte, muthiger und selbstvertrauender sich aussprechen, bald auch ernst auf ihrer Ansicht bestehend, Aussprüche und Entscheisbungen über Annahme und Verwerfen. Dabei blied sie jederzeit unbestechlich in ihrem Urtheil, auch bei solchen Gedichten, denen sie wohl ausühlte, daß sie die begeisserude Flamme in deuselben sei. Frei von jeder

Jewohnlicher Sitelkeit sah sie im all bergleichen mis Bedursuf des Dichters, irgend einen ersten Gegenstand zu preisen, und blieb weit entsernt, wit all das Borzügliche und Sinzige, was jene von ihr begeistert aussprachen, sür Wirklichteit miten. Sine besonders angenehme Ueberraschung die spaterhin der Anblick der ersten Korrekturbogen, wat großem Sifer durchging, und in welchen taglich einen Fehler zu sinden, der den früher inchenden entgangen, ihr jedesmal ein kleiner und war.

ben diefen durch die Umftande berbeigeführten grifden Beicaftigungen und Uebungen maren es .. bit Befprache über die Bergpredigt, welche unfere an einander naher brachten. Ich las namlich um . . Beit mit einem theologischen Freunde bas neue ament; und Charlotte, beren innerfte Befinnung . befem murgelte, und ber von ihren unlängft been-Schuljahren ber noch Alles gegenwärtig mar, iene ihr verehrter Profeffor Lindner bariber vorgebatht, fand einen befonderen Genuß im Austaufch abet Inhalt und Bedentung ber göttlichen Worte, tat die wir beide begeiftert waren und an die fich bie er mithafteften und glühenbften Betrachtungen über Diefbite und Jenfeite fnupften. Dazu gefellte fich bann balb Somer, welchen ich, mabrend mich bas Stubium bie Untertes beschäftigte, ber Geelenfreundin, ohne bitill Theilnahme mir feine Freude mehr vollständig faten, in ber Boffifchen Ueberfetjung vorlas, fo wie

dann und wann ein selbstübertragenes Stück von Aeschylos und Sophokles, und kam der ältern Schwester dergleichen Lektüre doch manchmal gar zu fremdartig vor, so wurde sie vertauscht mit einem Drama Lessings, Schillers, Söthe's, oder anderen, neueren Erzeugnissen.

Die treffliche Mutter und übrigen Berwandten sa= hen gern einem Berhältniß zu, bas, auf die geistigsten Elemente geftütt, nur zu ichöner innerer Entwicklung der vor allen vorzugsweise geliebten Charlotte führen konnte. Da mir auch die Sickmannschen Kinder sehr anhingen und ich gern mich mit ihnen beschäftigte, wurde ich bald wie ein befreundeter Lehrer betrachtet, bald — und dieß vornehmlich Charlotten gegenüber wie ein älterer Bruder; und als diese Betrachtungs= weise durch Bemerkungen Anderer (— auf einem Balle — in einer Gesellschaft —) zu ernsteren Er= wägungen Anlaß gab, da war es für berechnende Vorsicht und kluge Berathungen bereits zu Die Herzen hatten einander gefunden und — gewählt, um in Freud' und Leid das Leben treulich miteinander zu bestehen.

Mag sich nüchterne Verstandesweisheit noch so viel zu gute thun auf Unsehlbarkeit ihrer Berechnung, mag Weltklugheit noch so selbstzufrieden lächeln über Alles, was nicht zusammenstimmt mit dem ihren Begriffen nach einzig gültigen Realen, es lebt etwas im Insersten der Menschenbrust, an das Berechnung und Abwägen nimmer reicht, das einem geheimen unerklärs

Besein Zuge folgend sich entwickelt nach eingeborenen Geseigen und in unruhevollem Drang nach Ruhe und Befriedigung sucht. Diese wird ihm nur zu Theil im Aufblich'n einer echten Liebe, die den ganzen Menschen aussultend ihn zugleich selbstbewußter und sich selbst aufgebend macht. Es mag nachher noch Bieles mit ihm vorgehen, er mag Freud' und Leid erleben und die Welt in den verschiedensten Gestaltungen und Richtungen sennen sernen, — immer aber wird er sich gestehen, daß die reichste Lebensfülle ihm in dem Moment geworden, wo er sein eigenstes Wesen ergänzt gefunden in einem andern Wesen, und daß im widersstrebenden und doch zugleich beseligten Ausgeben des starren Ich ihm erst Befriedigung und Bollgenuß des Daseins geworden.

Wer dieses Paradies in sein Innerstes aufgenommen, der wird, was auch das weitere Leben bringe, es nimmer ein verlorenes nennen dürfen. Es ist, und unvergänglich; denn es begleitet uns, ein treuer Schatz, durch alle Schwankungen und Verwickelungen der vielverschlungenen Erdenbahn. —

Die Seligkeit eines burch und burch beglückten Herzens, bas Einswerben von himmel und Erbe, bas so manche Lieder bes Sommers 1823 burchweht, hat vielleicht seinen genügendsten Ausklang gefunden in bern Gebicht "Der Genesene", bessen Schluß:

> Wie lebt Ratur und Gott und Welt In Farbenfüll' und Tonen! Und Wonne nur und Liebe nur Und nichts von Schmerz und Sehnen!

so recht den Gegensut ausspricht einer in schöner Ges genwart und Gewißheit befriedeten Brust nach langem Irren, Schwanken und Suchen.

Als follte die bis bahin schüchterne, nur im Innersten sich bergende Liebe bei ihrem ersten Eintreten ins Leben gleich die Weihe feierlichften Ernstes (- soll ich fagen: bes Todes ober ber Unsterblichkeit? — Doch wohl Beides in Einem! -- ) einpfangen, erschloß sich unser gegenseitiges Bekenntniß an einem Sarge. Als ich von einer Fußwanderung zurückfehrend in meine Wohnung trete, beutet mein Aufwärter hinüber auf bas blaue Häuschen und sagt: "Sie werden große Trauer brüben finben — Tobt — eine plötzliche Erkältung heute früh ---. " -- Gott weiß, wie in mir der Gebanke zuckte, ohne weitere Nachfrage dies auf Lottchen zu beuten. — Ich sturze hinüber — fast bewußtlos. — Da tritt sie mir entgegen: "Ums Himmels Willen, was ist Ihnen begegnet, Stieglit?" — Ich weiß nicht, was ich geantwortet. — Aber wie leib mir auch Die gleich barauf erfolgende Nachricht von dem Tode des kleinen Hermann that, mir war's, als wären taufend Leben mir geschenkt. Erst Tags barauf, am Sarge des Kleinen, erzählte ich ihr, mas gestern in mir vorgegangen. In dieser ernsten Stunde murben wir einander klar; wir fühlten, daß wir für ginander gehörten im Leben wie im Tode. — Das war ber Anfang höchster Seligkeit und tiefsten Wehs. -

Das Wort des großen Dichters, daß der größte der Schmerzen sei, vergangenen Glückes im Elend zu

gebenten, hat nur halbe Wahrheit. Man tann mit gleichem Recht behaupten, die Erinnerung mabrhaft gludlicher Tage fei ein unberlofchliches Licht in ben bunteln Jrrgangen bes Lebens. Bas wir mahrhaft befagen, raubt uns tein Berluft. Und hier ift nicht etwa ideelle Schwarmerei; es ift einfache Birklichfeit, innerfte Erfahrung. Wenn bie Wegenwart, wie es gu Beiten mohl geschieht, mir tabl und obe wirb, fo darf ich mich nur zurückwiegen in das wunderbare Bluthenmeer der mit Charlotten verlebten feligen und feelenvollen Stunden, um wieder an reinem reichen Inhalt mich zu erfreuen und zu ftarten. - Bon ben Gartenbeeten, die wir gemeinfam gepflegt und behütet bis jum ungufloslichen Berinnigen Beift in Beift und Seel' in Seele, welch eine Bulle von Rlang und Barmonie! - Go lange die Erinnerung mir nicht erftirbt, werbe ich nimmer mich verarmt fühlen fonnen.

Unter ben Männern, benen ich mich bamals näher angeschlossen, verdient Abolph Wagner eine besondere Erwähnung, dieser von Fülle der Ideen und des Wissens überdrängte Seist, von dessen innerstem Kerne Alles, was er öffentlich gegeben, nur ein schwacher Ausstaufer ist, und dessen Rede eben so melodisch und anzichend war als seine Schreibart unbeholsen und erstarzend. Wagner sehlte nur ein scheindar geringes Etwas, von unendlich viel als Litterat zu sein; aber dieses Etwas zu erringen ist ihm nie gelungen. Und das fühlte er und das machte ihn so stolz und unbengsam und hart Solchen gegenüber, die, ihm auch von Ferne nicht

vergleichbar, durch leichte Beweglichkeit der Feder und gewandte Darstellung eines ziemlich mäßigen Gedankenvorraths eine Art Ruhm sich erworben, während er in demüthiger. Anerkennung echter Größe und in zutrauensvoller Hingebung und wahrhaft sehnsüchtiger Auffassung und Heranbildung junger Talente ein Slück und eine Befriedigung suchte, die sein eigenes schriftstellerisches Leisten ihm nicht gewähren konnte. Wenn ich sein gedenke, des Mannes mit den bedeutungsvollen Zügen, in welche scharfe Furchen eines raschen Jugendlebens eingegraben waren, und des großen tiesliegenden Auges, mit welchem er wie inneren Geheimnissen zu lauschen schien, so mahnt mich etzwas wie Kassandra, oder die räthselhafte Sphinx.

Im Herbste 1823 unternahm ich in Begleitung meines Freundes Ernst Große eine Fußreise, deren Erlebnisse und Eindrücke in reichlichen Briefen an Charlotten ausbewahrt sind. Als ich am Tage vor dem Ausmarsch aus Leipzig eine passende Reisewasse wünschte, eilte Charlotte selbst in ein Gewölbe und kaufte einen doppelschneidigen Dolch mit schwarzem Griff, den sie mir zum Geschenk darbrachte. Diesen Dolch, in welchen später noch mein Name mit der Jahreszahl 1823 eingeäßt wurde, trug ich fortan mehrere Jahre hindurch immer auf der Brust, dis späterhin in einer ruhigeren Periode befriedeter Häuselicheit er auf Charlottens ausdrücklichen Wunsch neben meinem Schreibepult aufgehängt wurde. — Unsere Wanderung ging durch Franken und Schwaben; wir

.

besuchten die schönsten Gegenden des Rheins und kehrten dann, beide Heffen durchstreifend, in dem Waldederländchen ein, wo natürlich in meinem Baterhause uns die gastlichste und liebevollste Aufnahme bereitet war. Da gab es nun Bieles zu berichten, und das Fragen und Erzählen nahm kein Ende. Von den Verwandten in Bamberg, von den schönen bei Jean Paul Richter in Bayreuth verlebten Abenden, von den freundlichen Stunden, die der biedere Uhland in Stuttgart 19) bereitet hatte, von der gaftlichen Aufnahme bei dem pa= triarchalischen Johann Heinrich Bog und seiner Baucis Christiane, vom alten Römersaal zu Frankfurt und dem modernen Kurfaal Wiesbaden — von Allem mußte ausführlich Rechenschaft gegeben werben. Vor Allem aber wurde — da man mich in diesem Falle noch nicht als unparteiischen Richter erkannte - vielfach Große ausgefragt und mußte wieder erzählen von der herrlichen Charlotte, die den einst so ungeftum ins Leben Stürmenden zu milbem Frieden umgewanbelt hatte.

Rach mehrwöchentlichem Aufenthalte in meinem lieben Arolsen setzte ich von Kassel aus, während Große sich nach Hannover wendete, allein meinen Pfad nach Leipzig fort. Auf diesen letzten Stazionen wurde in Gotha manche freundliche Erinnerung aus den Schuljahren geseiert, vor Allem aber inhaltvolle Stunden gelebt mit meinem hochverehrten Friedrich Jacobs. Dem in Weimar verlebten Tage gab eine unvertilgbare Weihe die durch den sinnigen Eckermann verschaffte Bunft eines Besuchs bei Göthe — 10. November 1823. — Es ist dieß das einzige Mal, daß ich den Dichterheros von Angesicht gesehen und Worte aus seinem Munde vernammen. Der Eindruck war ein erschütternder, indem ich mit all meinem glübenden Streben mich als so gar nichts diesem Gewaltigen gegenüber fühlte 20). Erst ein nach Leipzig gesendeter Brief Eckermanns, der freundliche Aeußerungen des ehrwürdigen Meisters über den schüchternen Besucher enthielt 21), milderte diesen Eindruck, nachdem bereits das Wiedersehen der Geliebten dem Herzen Freudigsteit und dem Streben Zuversicht wiedergegeben hatte.

Zwischen philologischen Borbereitungen, dichterischen Bersuchen mannigsacher Art — wobei Eckermann aus der Ferne, Charlotte in der Nähe zu Berathern und Schiedsrichtern erwählt waren — und Fülle reinster Lebensfreude führte der Winter 1823 zum Frühjahre 1824, das den Entschluß zur Ausführung brachte, Leipzig zu verlassen, um in Berlin dem immer mehr Wurzel fassenden Plan gemäß mich an der dort vorsherrschenden historisch sphilologischen Richtung zu eigener Stellung bei der Universität vorzubereiten. —

Die ersten Eindrücke Berlins wirkten mehr überraschend, als wohlthuend. Der große Umfang der
weitläuftig auseinander liegenden Stadt, das Schnurgerade der meisten ihrer in nüchterner Kahlheit hingedehnten Straßen; der gänzliche Mangel der von Kindheit au lieh und vertraulich gewordenen Wald- und
Bergungebung, — an der Stelle frischer und frästiger

Natur überall der viele Staub und die viele Gelehrsam= feit, an der Stelle ursprünglicher lebendiger Freude am Schönen vielfältig Pranken mit Geift - alles dieß und noch so vieles damit Zusammenhängende konnte unmöglich eine Natur wie die meine ansprechen und befriedigen. 3ch mählte mir eine bem eigentlichen schönen Stadttheil, melcher vorzugsweise als Berlin gilt, fern gelegene Wohnung und scheute nicht von bort aus täglich mehrmals den weiten Weg zur Universität zu machen. Es war mir Bedürfniß, dem meinem Wefen frembartigen Treiben einigermaßen fern zu leben und wenigstens einer Art von Ländlichkeit und Natur in Umgang und Umgebung zu genießen, welche ber meiner Wohnung zuge= hörige Garten und bessen Besitzer, eine schlichte mackere Bürgerfamilie, mir boten. Aber nach und nach ver= föhnte ich mich auch mit dem eigentlichen Berlin. Boeckhs Vorlesungen und die Aufnahme, die ich bei diesem aus der Ferne ichon hochgeschätzten Manne fand, zogen -mich mehr und mehr an; ich freute mich ber Darstellungen im Theater, wo bamal8 noch Wolff'sche Paar und Ludwig Devrient und so manche würdige Ueberbleibsel aus der alten strengen Schule wirkten und wo die Milder sich in Glucks und Mozarts Meisterwerken vernehmen ließ; ich fand immer mehr Wohlgefallen an bem, mas die Stadt an wirklich schönen Kunstwerken aufzuweisen hat; ja ich befreundete mich sogar mit dem Thiergarten, diesem Surrogat der Natur, und suchte mir nach meiner Weise manches Lieblingsplätchen für die Phantasie. — Im

Ganzen jedoch blieb mein Leben in der ersten Zeit des Berliner Aufenthalts ziemlich einsam, und es stellte sich nicht selten eine Trübe und Niedergeschlagenheit ein, die mir seit lange fremd gewesen. Desto größeres Berlangen fühlte mein des Naturumganges bedürftiges Gemüth nach einer Reise, die ich benn auch in Gesellschaft eines werthen Studiengenossen, Eduard Margerie aus Krefeld, am Schlusse der Sommer= Vorlesungen antrat. Unser Weg führte zunächst nach der Insel Rügen, wo wir in mehrtägigen Streifzügen an der romantischen Ruste uns jeden Abend des Seebades erfreuten. So auch eines Abends, den wir als ben letten für Rügen bestimmt hatten, unweit Butbus. Gefährte, als Rheinländer ein gewandter Schwimmer, zeigte mir eben eine raschere Art vorwärts zu kommen und überholte mich in behenden Stößen dermaßen, daß ich weit hinter ihm zurücklieb. Mit einem Male höre ich einen Schrei und sehe sein langes braunes Haar bald auftauchen, bald verschwin= Ich eile so rasch ich vermag der Stelle zu. den. aber ohne ihn zu finden. Nachdem wir den armen Eduard aufgefunden und ans Land gebracht, wurden herbeigerufenen Arztes alle Mittel. mittelst des zum Rückführen in das Leben angewendet. Vergebens! So fiel mir nun das traurige Amt zu, der unglücklichen Mutter das Schmerzlichste zu melden. längere Zeit blieb ich mit ihr im Briefwechsel, es ihr tröstlich schien, mit Dem sich zu unterhalten, welcher ben letzten Stunden ihres Sohnes nahe gewesen.

٦

Natürlich verweiste ich bis zur Beerbigung auf Ritgen. Dierbei lernte ich wahrhaft gute Menfchen tennen. Amtmann Diedmann und feine Ramilie, an bie ich Bruge von Berliner Befannten gu bestellen gehabt, nahmen fith mit treuem Gifer meiner an, halfen forgfich alles Rothwendige bereiten, und bei dem Buge von dem Bute Posewald nach bem Dorfchen Bilmtnit, wo wir ben Bingeschiedenen unter ber großen Einde vor ber Rirche begruben, hatte Miemanb ahnen tonnen, bag er fern ben Seinigen geftorben. ist diese Familie in fenem traurigen Tagen ein mabrer Troft geworben, und ich fchied von ihnen wie von lieben Freunden, bas Bilb einer maderen Genoffenfcaft neben ben truben Bilbern mit mir im Bergen tragend. - Mun gog ich einfam weiter bem Geftaben ber Oftfee entlang über Lubed nach Sofftein, gur ben banifchen Infeln nach Ropenhagen, bon bort hober hinauf nach Kronenburg und hiniber an die fchwebifche Rifte und fehrte ziemlich fpat im Berofte über hamburg wieber nach Berlin. Beim lebhaften Burudwiegen in biefe Jahrten ju Land und Meer haben fpater fich aus Gingeltlangen und festgehaltenen Lofaltonen bie "Banbergruße, Erinnerungen einer Berbfireise" gebildet. Da Charlotte biefe Gebichte befonbere tiebte, fo fenbete ich ihnen bei ber Beröffentlichung (in bem Berliner genealogifigen Ralender für 1837) eine and Wehmuth und glaubiger Soffnung gemischte Bueignung an bie Berklärte voran.

Im Winter 1824 — 1825 wurde ich Mitglied der von Buttmann und Boech geleiteten Uebungen des philologischen Sennnars und befuchte, außer den regelmäßigen Fakultäts = Borlesungen bei Boedh, Hegel und Raumer, diesem Semester aus Bredlau anwesenden in Steffens Vorträge über Naturphilosophie: von Poesie durchdrungene Gemüthsanschauungen im Strome flammender Beredtfamkeit. Auch wirkte, nach Aufgeben der bis dahin eigenfinnig festgehaltenen einsieblerischen Burudgezogenheit, noch manches Andere wohlthuend auf Es entstand ein näheres Berhältniß zu mich ein. Boech und Einigen der um ihn versammelten Zuhörer und dadurch wachsendes Interesse für philologische Gegenstände. Ich nahm öfters Theil an den Abendzirkeln, die der fraftig-frische Buttmann belebte, dieser unvergleichliche, echt konstituzionelle Beherrscher Kreises, wo jedem Einzelnen in seinem Wesen freies Spiel vergönnt und nur Der vervehmt war, wer burch Steifheit oder Ziererei sich selbst und Anderen ben Genuß verdarb. In seiner Rähe konnte keine Art gesellschaftlicher Lüge Raum finden und der an guten Einfällen unerschöpfliche Mann wußte Jedem, auch dem trockensten Fachgelehrten, seine befte Seite abzuge= winnen und den verborgenften Lebensquellborn zu er-Mit dem grundgesehrten Hirt entspannen Schließen. sich interessante Streitigkeiten über antiquarische Gegenstände; Lachmann wurde zu Erörterungen aus der Vorzeit altbeutscher Poesie, Tölken zu ästhetisch-archäologischen Ausbrüchen angeregt; und felbst Savigny,

ben sonst nur funstvoll drapirt Auftretenden, hörte man Buttmann gegenüber sich in einfach = natürlicher Weise über Recht und Unrecht aussprechen; zu besonderer Höhe steigerte sich die Unterhaltung, wenn sich Schleiermacher einfand, diefer ewige Jüngling voll Humor und Geistesschärfe, der seinen lieben Buttmann vorzugsweise als ben "Witholdkönig" getauft hatte. - Daneben war bei meinem Walbederlandsmann, bem Bildhauer Rauch, der, selbst ein schönes plastisches Gebilde mit etwas marmorartigem Beischmack, mehr in gehalteneren, bem Hofe abgelauschten Formen sich gefiel, Gelegenheit geboten, die vorzüglichsten unter den älteren und jungern Bertretern der Berliner Runftlerwelt kennen zu lernen. Bon anregendstem Eifer aber wurde der Verkehr mit einer Gesellschaft junger Litteraten, an beren Spite eben damals Karl Simrod einen Musenalmanach herausgegeben hatte, dessen Zenienunstreitig das Werthvollste des Büch= leins - nach bem Beispiel seines berühmten Borgängers aus ben Neunziger Jahren, die litterarischen Erscheinungen ber Gegenwart mit epigrammatischer Schärfe vor das fritische Forum zieht. Den abend= lichen Zusammenkunften dieser keden fröhlichen Genossenschaft schloß ich mit lebhafter Theilnahme mich an und fand darin ein wohlthuendes Gegengewicht gegen die immer mehr zunehmenden streng philologischen Beschäftigungen, benen ich, ber einmal eingeschlagenen Richtung und praktischen Lebensbestimmung zufolge, mich unterziehen mußte. In diesem Kreise mar es,

wo ich die junge Mannschaft meiner neuen Griechen= und der in bramatischem Gegensatze benselben gegen= übergestellten Türkenlieder, sowie die Erstlinge meiner Bilber des Orients vorführte. Es war nämlich streng gehaltene Vorschrift, daß ein beim Schluß der jedesmaligen Versammlung Erwählter am Anfange ber nächsten etwas von sich oder einem andern Mitgliede vortragen mußte; daneben aber bestand, im Gegensat zu ben Statuten einer alteren litterarischen Gesellschaft Berlins, das unverbrüchliche Gesetz, daß kein Erzeug= niß eines nicht ber Genossenschaft Angehörigen in den regelmäßigen Versammlungen burfe vorgetragen werden. Da mehrere dieser trotig auf sich selbst beharrenden Genossen mit dem Redakteur des Gesellschafters in Berbindung standen, so folgte ich der Aufforderung zu Beiträgen an diese Zeitschrift, bald in Versen, bald in Prosa. Unter ben lettern tritt mir besonders lebhaft vor die Erinnerung ein Aufsat über "Eckermanns Beitrag zur Poesie, in besonderer Beziehung auf Göthe" (Stuttgart 1824), einem Buche, das mich lange Zeit mit innerstem Antheil beschäftigt und mit welchem ich in aneignender Hingebung wie mit einem Lebenden verkehrt hatte. So Bieles, mas Ernst Große, Eckermanns langjähriger Freund, in beharrlichem Un= fampfen gegen subjektives Sichbefangen mir wiederholt gepredigt und mas Eckermann in wohlmeinendster Weise mir mündlich und schriftlich als einzig heilbringendes Evangelium für poetisches Schaffen und Bilden im= mer von Neuem ausgesprochen hatte, die Nothwendigkeit Curte, Beinrich Stieglit.

des Hingebens an ein scharf erfaßtes Objekt stand hier in mannigfaltiger Betrachtung, bald aphoristisch, bald in zusammenhangender Ordnung vor mir, und überall war Göthe als höchstes Muster nicht nur etwa aus= gesprochen, sondern in analytischer Darstellungsweise aufgezeigt, und Alles mit einer ungemeinen Naivetät, einer Kindlichkeit der Anschauung, in welcher zugleich bie größte Klarheit herrschte, bis zur Durchsichtigkeit der aufgestellten Ansichten und Grundsätze. Mich hatte das Büchlein ungemein gefördert und mir trensich beigestanden im Ringen gegen eine nur allzugern und durch jahrelange Verwöhnung immer noch gewaltsam sich geltend machende Subjektivität, und so brachke ich ihm in jenem Auffatz nur den schuldigen Zoll des dankbaren Lehrlings, der freilich noch Vieles zu ihm hoffte, um praktisch als Eigenthümer des theoretisch Anerkannten sich rühmen zu dürfen.

Der Kampf zwischen den Anforderungen der für eine künftige Lebensstellung unerläßlichen Beschäftigung mit strenger Philologie und der entschiedenen Hinneigung zu immer mehr sich entfaltenden poetischen Planen und Bestrebungen hatte in meiner ohnedieß in der letzteren Zeit von Blutwallungen stark heimgesuchten Natur nach und nach einen Zwiespalt hervorgebracht, der bald in schwermüthigem Hindritten, bald mehr in heftigen Inckungen des Gemüths sich kundthat. Dieser qualvolle Seelenzustand konnte unmöglich ohne Einfluß bleiben auf die Briese an die Geliebte, welcher ich Alles mitzutheilen mich gewöhnt hatte; und er blieb,

wie gemisbert er auch immer sich kundthun mochte, der klar blickenden Charlotte nicht lange verborgen. Nachbem fie eine Zeitlang vielfältig gesonnen, wie bem abzuhelfen sei, faste ihr zu Opfern allzeit hinneigendes Herz ben Plan, durch Entschwinden aus der Erschei= nungswelt den Geliebten von jeder Fessel zu befreien und feinem Streben wieder offene, unbehinderte Bahn zu verschaffen. Aber eine gunstigere Wendung in mei= ner Stimmung und die Ruckfehr meines Geiftes zu der alten Freudigkeit und Spannkraft verhinderten die Ausführung des furchtbaren Entschlusses, und der Besuch im Sommer 1825 und ein mehrwöchentlicher Aufenthalt in Leipzig führte Alles wieder zu schöner Beiterkeit und herrlichem Frieden zuruck. Kräftiger und mit größerer Zuversicht als je zuvor widmete ich nach meiner Rückkehr in Berlin mich nunmehr philo= logischen Studien und der Borbereitung einer für die Promozion nothwendigen Arbeit und fand gleichwohl -Muße und Stimmung, meine poetischen Plane zu för= Bern und besonders mit Freunden der Tonkunst Er= holung und Erheiterung zu gewinnen. Viele der Lie= der, welche später, von namhaften Komponisten in Mufit gesetzt, auch öffentlich erschienen, sind aus bieser Beit hervorgegungen; Plane ju Opern wurden ent= worfen und einer auch, zunächst bestimmt für den in Gesangs-Komposizion talentvollen F. W. Lerche, im Spätherbst 1825 ausgeführt 22) (— ein anderer, versprochen an C. M. von Weber, ftarb mit dem bald erfolgenden Tode des hochgeschätzten Komponisten

dahin -); und so murbe gerade in dieser Periode strengster Vorbereitung für das wirkliche Leben vielfältig geschwelgt im Reiche ber Träume, und dichterische Plane und Versuche kreuzten und drängten und verfolgten einander auf das Mannigfaltigste, nicht selten bis zum Abenteuerlichen. Zugleich wurden mit Eifer und starkem Antheil die Vorlesungen Hegels besucht, und dieser tiefe, mächtige Denker, der früher durch feine nur mit Widerstreben bis zu Ende verfolgte Logik mich eher von sich abgewendet hatte, zwang durch ben Vortrag seiner Geschichte ber Philosophie um so entschiedener zu aufmerksam eingehender Betrachtung. Denn hier trat ich in das mehr als lebendiger Or= ganismus der Anschauung sich darstellende Rüsthaus der in der scharfen Dialektik streng-logischer Entwickelung geschmiedeten Waffen, und unwillkührlich führte ber nicht mehr zurückzuweisende Antheil an den Ge= stalt gewordenen Resultaten auf den nunmehr mit er= schlognerem Auge und erstarktem Muthe aufgesuchten Quellborn zurück. Hegel hat später bei persönlichem Nähertreten mit dem gerade dem ernsten Denker so wohl anstehendem freundlichen Humor mitunter dars über gescherzt, daß ein Dichter an ihm und seinem Sy= stem Geschmack finde, hat es für eine Laune der Phan= tasie erklärt, die in dieser mit spartanischer Zucht umgehenden Gymnastik sich wohl nur um des schroffen Gegensatzes willen eine Zeitlang gefalle; gleichwohl aber that ihm dieser lebendige Antheil wohl, und es machte ihm Freude, als er in mehreren aus dem Ber-

fenken in sein System hervorgegangenen Gedichten dieses sich flammend spiegeln sah. Die einfache Char= lotte aber ließ sich nicht bestechen durch den glänzenben Gebankenfirniß solcher boch eigentlicher Gestaltung entbehrenden Schildhalter des abstraften Gedankens; auch die mit Sorgfalt zu näherem Verständniß jezu= weilen beigegebenen Erklärungen konnten sie nicht anderes Sinnes machen, so wenig als die mit vielem Aufwand von Beredtsamkeit vorgebrachten Argumentazionen eines mir befreundeten Studiengenossen, ber in einer Reihe von Briefen sich bemühte, Charlotten für diese Richtung zu gewinnen. Ihr schien das philosophische Syftem nun einmal außerhalb ber Sphäre ber Poesie zu liegen; und an diesem Gefühl, an welchem alle noch so glänzenden Demonstrazionen scheiterten, hielt sie treulich fest, im Uebrigen ben Werth philoso= phischer Studien keineswegs verkennend. Sie spricht sich hierliber unumwunden aus in einem Briefe vom 8. April 1827, nachdem sie eben über mehreres ihr Zugefandte ihre Freude bezeigt —: "— Etwas ganz Anderes ift es aber mit den meiften Deiner letten Gedichte und dem, was Du mir darüber zur Erklärung giebst. Ich versichere Dir, ich habe so oft versucht. meine Seele da hineinzustimmen, aber es geht und geht nicht. Ich sage Dir, Du Bester, das ganz offen, damit Du Dir nicht wieder umsonst Mühe geben sollst, es mir zu erklären. Siehe, ich meine, das sind Sachen, die nur den Gelehrten interessiren können und auch wirklich nur der beurtheilen kann. Ich hätte nie

gedacht, daß der glühende Heinrich solche trockene Gesichichten mit dem Gewande der Poesie umhüllen könnte; da es nun aber einmal so ist, und es gewiß auch seine Liebhaber sindet, weiß ich es auch zu ehren, vorzügslich wenn Du mir versprichst, Geliebtester, nicht allzusviel von dieser Art zu geben — Lateinisch ja, aber nur nicht Deutsch" — —

So oft ich mich auf der gewiß vom Allerheiligsten abführenden Bahn gestaltloser Reslexion ertappe oder von solch verlockenden Irrgängen zurückgerusen werde durch einsichtiges Freundeswort, gedenke ich dankbar der liebenden Warnerstimme, welche damals das wiche tigste Geheimniß alles Schaffens und Bildens in siehes rem Ahnen des Rechten mir kindlich scherzend an die Stele gelegt.

Im Juni 1826 erfolgten Examen und Promozion. Die zu letzterer nur theilweise eingereichte Inaugural=Dissertazion »De Marci Pacuvii Duloreste«23) trat bald darauf in erweitertem Umfange selbständig her=vor. Es ist ein Versuch zur Wiederherstellung einer altrömischen Tragödie nach einer ziemlich geringen An=zahl von Fragmenten. In diesem freieren Ergehen der Phantasie, im Construiren und Combiniren hatte ich einen Ersatz gesucht für die lange Qual und Nühe, welche das Qurchwühlen und Vergleichen der verschie=venen Ausgaben verstaubter Grammatiker, Lexikographen und sonstiger zum gesehrten Apparat unerläßlicher Au=

toren mir verursacht. Beim Rückblick auf diese muhselige Beschäftigung gebenke ich dankbar ber vielfachen Aufmunterung in Rath und That, die meine philolo= gischen Freunde Constantin Ilgen und Friedrich Sander mir gewährt, diese Eifrigen, treu Theilnehmenden, denen ein früher Tod nicht gestattet, selbst der Früchte ihrer reichlichen Studien froh zu werden. Sie meinten es so herzlich gut, als sie durch unermüdliches Tadeln und Angreifen immer von Neuem an dem Bau rüttelten, den ich schon weit früher beendet geglaubt und dessen Gerüft, endlich umzustürzen ich wie vielmal! — zur Unzeit im Sinne hatte. Aber diesen immermährenden Angriffen des anfangs locker Hingestellten und den beständigen Anforderungen einer möglichst festen Begründung bis ins Einzelnste verdanke ich, daß die Arbeit — freilich nach unfäg= lichem Schweiß — eine gründliche geworden. Büchlein murde freundlich selbst von Fachgelehrten auf= genommen, von Einigen das allzu Gewagte, mitunter auch Willführliche der Combinazionen scharf bestritten, von Anderen der Wunsch zur Fortsetzung ähnlicher Aber, obgleich durch vorher= Versuche ausgesprochen. gegangenes jahrelanges Sammeln und Durchmustern aller nur möglichen Winkel, wo etwas meinen Zweck Förderndes enthalten sein könne, ausgerüstet mit reich= lichen Vorbereitungen auch für die übrigen Fragmente der altrömischen Tragiker, konnte ich mich dennoch nicht entschließen, diese meinem Wesen so gänzlich widerstre= bende Bahn weiter zu verfolgen. Wie oft hatte ich,

gebückt über alte Grammatiker und in gelehrtem Staube wühlend, die Bildner und die Musiker beneidet, die zur Erreichung ihres Zieles keine andere Richtung ein= zuschlagen und keine anderen Mittel zu benutzen brauchen, als die dem Wesen ihrer Kunst verwandt und förderlich sind; denn ihre Kunst hat Bürgerrecht und Geltung, ich möchte sagen Zunftrecht auch im Leben, während der Dichter im Reiche des Bestehenden fest= zuwurzeln, allzuoft nur sich Dingen zuwenden muß, die ihn von seinem ursprünglichen Pfade abziehen und mit eigensinnigem Gebot zu fremdartigem Frohndienst in Anspruch nehmen. Wie Vieles von dem, mas ich in den letteren Jahren getrieben, stand außer aller Beziehung mit meinem inneren Leben! Und griff nicht so manche meinem eigentlichen Drange frembartige Thä= tigkeit weit hinauf in frühere Zeiten zurück? mußte jetzt - so fühlte ich entschieden -, nachdem der Punkt erreicht war, der einen Lebenshalt versprach, anders werden. Zufrieden durch die Promozion den Doktortitel, den ich doch weniger für mich als für die Herzgeliebte angestrebt und durch das ehrenvoll bestandene Examen die Berechtigung zu einer Anstellung in den preußischen Staaten erworben zu haben, wies ich alles Weitere auf der Bahn der sogenannten Gelehrsamteit zurück. Auch durch diejenigen Stimmen, die nun alsbald von mir die Habilitazion bei der Universität erwarteten, ließ ich mich nicht irre machen. Mein Hauptgesichtspunkt war, baldmöglichst eine Stellung zu gewinnen, in welcher ich Charlotten einen eignen Berb

bereiten und zugleich nach Herzensbrang der Bollendung meiner dichterischen Plane leben könne. Hierzu aber schienen Vorlesungen bei der Universität, welchen, um mir selber zu genügen, ich alle Zeit und alle Aufsmerksamkeit hätte widmen müssen, keineswegs geeignet; ich zog daher den Unterricht bei einem Symnasium vor, und legte zu dem Ende sogleich nach der Promozion die erforderlichen Probelekzionen ab.

Nach Vollendung all dieser Vorbereitungen, in welden zwar nicht ber gesuchte Schatz gefunden, aber ber Beinberg des Wiffenswürdigen nach allen Seiten war durchwühlt und in allen Winkeln umgerodet worden, fühlte ich mich bei Weitem freier und glücklicher. Der Drang zu poetischer Gestaltung und die für den immer sich erweiternden Plan der "Bilder des Orients" noth= wendigen Studien traten jetzt nicht mehr beängstigend als störende und hemmende Verzögerer eines Rräften zu verwirklichenden Lebensglücks für das ge= liebteste Wesen, sondern als Belohnung ein für red= lich abgethane Arbeit und ein dadurch errungenes näch= Obgleich nach den leider in unseren deut= stes Ziel. schen Staaten immer noch herrschenden Begriffen als Ausländer betrachtet, hatte ich nunmehr ein Recht er= worben zur Anstellung in der preußischen Monarchie. Dag dieg auf ehrenvolle Weise geschehen mar, daß mein Diplom die erste Censur der Fakultät mit besonders lobender Erwähnung der Promozionsarbeit erhalten 24), hatte auch die Verwandten, die bis dahin ben als Schwärmer verschrieenen Poeten bald mehr

mit Ungebuld, balb mit angftlicher Beforgnif angefeben, nunmehr aufs Bolltommehfte ausgefohnt. Beteteburg, von Samiover, aus ber Balbecterfeimath giengen erfrente und zufrledene Glückwünschungefchreiben ein, in Berlin felbft mat eine magrhaft moblthuende achtungevolle Stimmung rege. Aber als alles dieg begluckte mich bie Freude, welche Char-Lotte empfand. Diefe theure Befahrtin meines inneren Lebens einen fo wefentlichen Schritt bem erfebnten Biele naber geforbert gu haben, gab mir eine Befriedigung, wie nicht leicht ein Befchaftemann beim Efwerb von Millionen fie empfinden mag. 3ch murbe wieder findlich froh und jede Spur hypachondrifcher Anwandlungen, welche die Berliner Staub- inth Belehrten-Atmofphare in bisweilen buntelgrauen Tonen hervorgerufen hatte, wich gurud.

In diese Zeit fallen mehrere der glücklichsten und gelungensten Lieder der Liebe, in welchen der Dichter, ganz in die Anschaufung des Orients versenkt, sein eignes Glück und die ihn Beglückende nicht würdiger verherrlichen zu können glaubt als durch Berseigen in die Gärten Persiens, wo es unter dem Gesäng der Nachtigall und dem Duft ber Rose, eben so sehr ein Rind der Sehnsucht, als der seligsten Besriedigung des Herzens, voll und reich emporblüht. Wie sehr solche Kritiker, die — freilich erst nach der tragischen Katastrophe seines Lebens — gegen ihn den Borwurf ershoben, als habe er, austatt ein nahes schönes Besitzstein zu feiern, sich in ferne Zustände und Gegenstein zu feiern, sich in ferne Zustände und Gegensteil

stände gestücktet und badurch ein reiches Glück versicherzt, zu dessen Bewußtsein er eigentlich nie gekomsmen, wie sehr dergleichen Stimmen im Irrthume besangen sind, davon zeugt ein dem Liederkranz der "Liede" vorangestelltes kleines Gedicht, das als Grundklang aller Melodien seit dem Andruch seiner Hegira hier eine Stelle sinden mag —:

## Metamorphose.

Der Strahl von Often, der mich angeglüht, Wedt Funken mir im innersten Gemüth; Wenn sie vereint zum Liede mich beseelen, Dann blüht ein Kranz vollglühender Juwelen, Und der Juwel, den ich im Westen sand, Gewinnt im Osten nun ein Vaterland. Richt Steine sind es mehr; in Flammenstrahlen Seh' ich vereinigt sie den Himmel malen; Vald glüht ein Stern im mildverklärten Blan, Vald strahlt die Sonne auf smaragdner Au', Und hochentzückt erblick' ich schon in ihnen Der Rose Blätter leuchtend als Rubinen. Wer ist der Stern, die Sonne und die Rose? — Die Eine, Holde, Treue, Makellose.

Auch fällt in diese Zeit ein Cyklus von Gedichten, die Manche heute noch für das Beste erklären, was mit jemals gelungen. Es sind dieses die den innig zu einem Ganzen verschlungenen ersten Band der Bils der des Orients eröffnenden Söhne der Wüste. Das Treffendste, was über diesen Liedercyklus vielsleicht ist ausgesprochen worden, sindet sich in einem

bald nach dessen Hervortreten erschienenen Blatte der vom Professor A. B. Marx redigirten musikalischen Zeitung — ein Wort, das damals mich um so freusdiger überraschte, als ich darin vollständig ausgesproschen finde, was bei Empfängniß und Entfaltung mit leisem Ahnen mein Innerstes bewegt hatte.

Noch andere Gedichte (außerhalb den Bildern des Drients) gingen jetzt in rascher Folge aus der Entsaltung lange zurückgedrängter, endlich zum Durchbruch gekommener Keime hervor; darunter das zu Göthe's 77jährigem Geburtstag gedichtete:

Wie heißt ber Strom, der vollsten Dranges Sich durch Europens Fluren gießt?

u. s. w.

(Bergl. bas Göthe-Fest in Berlin 1826, S. 32—35.) <sup>25</sup>), für welches mir von dem mit der Entscheidung beaufstragten Professor Zelter, dessen Ausspruch später auch Göthe selber beitrat <sup>26</sup>), der goldne Siegelring zuerstannt wurde, welchen die zur Feier des Tages verssammelte Mittwochsgesellschaft als Preis ausgesetzt hatte. In einem fast gleichzeitigen Glossenturnier, wozu die damals in Berlin vielgelesene (Sapphir'sche) "Schnellpost" ihre Schranken eröffnete und zu welchem namhaste Dichter aus allen Theilen Deutschslands als mit Sang und Klang ausgerüstete Mittämpser erschienen, wurde von den erwählten Kampsrichtern L. M. Fouqué und Adolph Müllner einstimmig erklärt, daß der vom Redakteur des Turnierblattes als Preis versprochene Silberbecher mir zusallen

müsse — seltsam genug —: keinen dieser Preise hat der Gekrönte jemals zu Gesicht bekommen; den Turnierbecher aus unbekannten Gründen nicht; den Siegelzing nicht, weil er nicht wirkliches Mitglied der zum Wettkampf zusammengetretenen Mittwochsgesellschaft war, sondern seinen Beitrag als Anonymus nebst Motto eingesendet hatte. Und so siel der mit Göthe's Bild geschmückte Siegelring an Houwald. —

Raum war ber Druck der zum Buche erweiterten Promozionsschrift vollendet, als ich nach Leipzig eilte zur Begrüßung der Geliebten. Jetzt war Charlotte nicht mehr die "Studentenbraut", als welche ihre Verwandten sie früher wohl-geneckt, sondern Braut des jungen Doktors, der nunmehr in aller Form seine Berlobungsfarten drucken ließ und durch solenne Borstellung "bas öffentliche Geheimniß" laut verkündete. Der Verlobungsabend selbst war ein rasch improvisir= tes Fest, da eben unverhofft einige Verwandte aus Petersburg bei ihrer Rückreise aus den Taunusbädern in Leipzig eingetroffen waren, gestaltete aber gerade durch dieß Nichtvorbereitetsein und dieses unerwartete Zusammentreffen sich zu desto schönerer Feier. Freunde aus Berlin, die, eben auf der Durchreise be= griffen, im blauen Häuschen vorsprachen, maren zuge= Undere trafen später ein, und es fehlte unserm Rreise selten einen Abend an unerwarteten willkomme= nen Besuchern, mährend die Tage den nach so langer Zeit wieder Vereinten in lebendiger Mittheilung rasch dahin schwanden. .

Co waren mehrere Bochen in ungeftortem Frieden berlebt, als ich ploglich von einem heftigen Rervenfleber ergriffen wurde — wahrscheinlich durch bie ber Promozion vorfergegangene Anftrengung, die jest erft nach volliger Bernhigung fich. geltenb machte. rere Tage gitterte die forglich pflegende Charlotte um mein Leben, und faum mar ich von bem Rranfenlager wieder erftanben, als fie von bemfelben liebel barniebergeworfen murbe. Gine fcmere Beit ber Pritfung! Aber beibe haben wir uns fpater wieberholt geftanben, baf wir all bie Schmerzen, bie in jenen truben Tagen ber Befahr einer um ben andern gelitten, um feinen Breis entbehren möchten. Beibe fühlten wir unfete Geelen burch bieß gegenfeitige Ergittern nur um fo mehr vereinigt; und ba ich nun in meinem Elpfium auch noch bas Weihnachtsfeft erwartete, fo folgte ben Stunden tiefftet Betrübnig eine Rette befeligtet Tage, in benen beitere Gefelligfeit und gegenfeitiger Austausch aufs Schönfte mit einander wechselten. —

Dieser Austausch zweier sich immer mehr vereinigenden Naturen setzte sich aufs Lebhafteste fort, als ich in Berlin war. Nach der mehrmonatlichen Bereinigung, nach dem gemeinsam Durchlebten und Erdnibeten erschloß sich Alles noch in größerer Freiheit und Fülle als zuvor. Unser Briefwechsel wurde immer mehr eine gegenseitige Erziehung aus der Ferne "); wir machten gewissermaßen gemeinsame Studien, ohne daß Charlotte dabei den Staub der Schule und den Dualm der Studienlampe zu schlucken brauchte —

daher bei dem geistig so empfänglichen, zu Allem, was ihren Geliebten anging, mächtig hingezogenen Mädchen dieß Leichte, Freie, Geflügelte, während dieser doch bisweilen von dem Druck und der Schwere zu durchs wihlender Massen von gelehrten Studien immer von Zeit zu Zeit sich wieder einmal bedrängt und geängstet fühlte.

Charlotte aber kannte ihren Freund und seine elastische Kraft hinlänglich, um vor vergleichen Erscheinungen nicht weiter zu erschrecken; sie wußte aus Ersussing und im Vertrauen auf seine Ausdauet, daß
er auch das schwierigste Material geistig durchdringen
und somit überwinden werde, um dann, kräftiger und
freier aus dem Rampse hervorgegangen, die weitete
Fahrt mit geschwellteren Segeln fortzusepen. Dann
ruft sie ihm aus der Ferne zu, welch interessantes
Schanspiel es ihr gewesen, ihren starken Kämpen sich
wieder einmal zur Lust hindurchwinden zu sehen
— einer ihrer Lieblingsausdrücke für solche Zustände,
nachdem ein junger Dichter von mir gesungen hatte:

Voll die Brust von Lebenswunden Sich zur Lust hindurchgeweint, Fand ich einen Kerngesunden, Und im Finden wär's ein Freund.

Such' nicht länger nach den Aerzten! Fühl' der Lieb' und Wahrheit Kraft! Fühl' es, wie die Wunden schmerzten, Fühl' es, wie du umgeschafft! Schwingt er nicht sich in den Luften, Wie der Abler sich bewegt? Und in reinen Morgendüften Der Gefang empor ihn trägt? —

Manchmal aber wird ihr benn boch bange um ben gar ju heftig in fich ringenden Dichter, ber feit Oftern 1827 in einer doppelten amtlichen Stellung (vorlaufig ale Bulfearbeiter bei ber Roniglichen Bibliothet und als Bulfelehrer bei bem Joachimethal'ichen Bomnafium), gleichwohl ohne nadjulaffen feine Stubien und Bestaltungen verfolgte und, ba ihm ber Tag feine Beit übrig ließ, bie Nacht ju Bulfe nahm und fo fich nach und nach in eine tranthafte Reigbarteit 28) perfest hatte. Einmal, wo er, neben feinem mit aller Gluth verfolgten Orient noch mit anbern größeren Planen fdmanger, ploglich an der Lofung feiner Aufgabe verzweifelt und biefe Stimmung, wie Alles, mas in ihm vorgeht, feiner Charlotte mittheilt, ichreibt diefe ihm ftatt alles Weiteren ju feinem Geburtstag die bentwitrbigen Borte:

"Laß mich Dich erft anders wieder sehen, ehe Du viel von mir verlangst; ich fürchte, meine unbegrenzte Liebe könnte Dich dießmal schmerzlich verwunden. Es ist hart, sehr hart, zu sehen, daß Der, den man über Alles gern glücklich wissen möchte, sein eigner Feind ist, sich beständig selbst qualt, damit der Traum von ewiger Jugend ja noch bei Zeiten vernichtet wird. Wehe Dir und mir, daß Du Dich zum Dichter berusen glaubtest, wenn Du in der Anwendung aller

Deiner Kräfte nicht schon Befriedigung findest! — Stellst Du Dir aber eine Aufgabe über Deine Kräfte, so erscheint mir dieß sündlich, denn nach Bollendung derselben wird der Geist wahrscheinlich trank zusammensinken und der Körper dazu.

## Lebewohl!

Deine Charlotte."

Bald darauf aber, wie sie den Freund wieder in gewohnter Kraft und freudigem Selbstvertrauen das stehen sieht, schreibt sie ihm: —

"Hente komme ich nun wieder ganz genesen zu meinem treuen Arzt, der eben so schnell heilen als ver= wunden kann. Wie gern möchte ich glauben, ich hätte diegmal Dein Vertrauen nicht verdient wie ich sollte, wie freudig mir eingestehen, ich hatte die Sache nicht ruhig, nicht vom rechten Standpunkt angesehen; aber ich kenne meinen Heinrich, den Dichter gar zu gut, weiß, wie unendlich oft er sich zur Lust hindurch = gewunden, habe aber nicht die Grenze dieses Rampfes kennen gelernt. O so lange Du nur kämpfst, so lange ich echte Kraft und Widerstand sehe, so lange werde ich frohe Zuschauerin sein; aber, Heinrich, Einen Punkt, den fürchte ich; und kam es dießmal nicht so weit, so hast Du mir doch früher schon einigemal Ur= sache gegeben, ihn zu fürchten. Weißt Du, wie er heißt? — Doch nein, ich will's Dir nicht verrathen! Das sind auch längst verklungene Erinnerungen, die sich vielleicht im Leben nicht wieder erneuen; nicht wahr, Du mein starker Held? -

Wie ich nun Deinen frischen, erneuten Geistesflug so freudig fortgesetzt, kannst Du wohl benken; da tritt denn nun auch jeder andere Bunsch leicht bei Seite, um so mehr der Gedanke an ein baldiges Wiederssehen, da dieser eigentlich erst recht lebhaft erzeugt worsden in den trüben Ahnungen und Besorgnissen um Dich" u. s. w.

\* \*

Mit lebhafter Freude berichtet Charlotte um diefe Beit die Aufführung des noch mahrend meines Aufenthalts in Leipzig verfagten Gebichts zu Bebers Bebachtniffeier auf ber bortigen Buhne 29). Es fdmiegte fich in Sinn und Ton ben hauptfächlichen Composizionen bes Meifters an und mar gu beren Unichaulich. madjung mit lebenben Bilbern burchwoben. mehrfach wiederholten Darftellungen habe feiner beigewohnt, aber Charlottens Freude barüber mar mir reichlicher Lohn. - 3m Frühlinge 1827 marbe auf bemfelben Theater ein Bedicht gefprochen, bas ich Beethovens Andenten gewidmet, anfnitpfend au bie Sinfonia eroica des in feinen eigenen Tonen verflarten Beros ber Tonfunft und überleitend gu ben emigen Melobien feines Fibelio. 3ch zähle diefes Ventere bem Beften meiner Lyrit bei und giebe es bei bie tem ber Weber'ichen Gebachtniffeier por, obgleich befe weit mehr fo genanntes "Glud gemacht".

Das ganze Jahr 1827 war, obgleich wir getrenut von einander lebten, für uns beide ein vielfältig froh bewegtes. Charlotte macht den Sommer über meh-. rere Reisen — nach Grimma, wo sie einige Zeit auf. dem Landsitz. der Devrient'schen Familie bei ihrer vorzugeweise aus den Schuljahren geliebten Therese und deren Angehörigen weilt; in den Harz und nach West= phalen, als erwählte Brautjungfrau einer sich verhei= rathenden Bermandten.; zuletzt im Herbst noch in die Lausitz zu einer in Löbau verheiratheten Schwester. Ueberall mit Liebe und Freudigkeit aufgenommen, gehegt und gefeiert und ungern wieder entlassen, ver= faumt sie nirgends treulichen Bericht zu geben, mah= rend ich im Staube der Königlichen Bibliothek und als Lehrer der Joachimsthal'schen Schüler 30) mein Doppelamt versehe — allerdings heterogene Beschäf= tigungen, aber erträglich als Boden zur Begründung einer fünftigen Stätte für Charlotte, und manchmal selbst wirkliche Freuden bietend. Bald finde ich, wenn gerade ein Geschichtsvortrag meine Zuhörer besonders angesprochen, das Ratheder mit Blumen um= wunden, bald entdecke ich unter der Masse der Biblio= theksschätze etwas besonders in die Studien für den Orient Einschlagendes.; einmal verlangt ein Irländer deutschen Unterricht, und zahlt nach wenigen Monaten so reichlich, daß ein kleiner Fond kann angelegt wer= den zur künftigen häuslichen Einrichtung. Mit wel= der Freude erfüllten all bergleichen Nachrichten die liebende Charlotte! Aber am meisten erfreute sie doch

immer - weil fie barin meinen innerften Menschen am meiften befriedigt mußte -, wenn ihr bas Entfalten eines neuen Zweige im Dichtergarten gemelbet, ober gar jum Mitgenug überfenbet wurde. Dann schlägt heller Jubel auf und mitten in dem Jubel gehen von der allezeit unbestechlichen Richterin die feinften und treffenbften Bemerfungen aus über Beranberungen und Befferungen, bie bann natürlich mit befonberer Liebe aufgefaßt und wenn irgend möglich berudfichtigt wurden. Auch hatten balb bie nachftftebenden Freunde in Berlin eine fo hohe Achtung vor Charlottens Takt und Urtheil, daß fie ihre Unfichten felten anders ale eventualiter ertheilten. Bu meinem vertrauteren Umgang gehort in biefer Beit Bubmig von Bog, mahrend ber Rriegsjahre General-Sofpitalbireftor, fpaterhin penfionirt, - ein Mann von feltener Gemuthstiefe und Bielfeitigfeit bes Beiftes, ben ich in bem "Gruß an Berlin" mit Innigfeit ermähnt und in ben "Denttafeln" naber ju fchilbern gebente. In entschiedenem Gegensat ju Bog fteht in feiner einfeitigen Tuchtigfeit Dr. A. B. Marr, bamale Rebatteur ber Berliner mufitalifchen Reitung, aber ungeachtet blefer Stellung weit mehr geftachelt vom Drange des Schaffens als bes Rritifirens, ein Brotoplaftes erfter Große, in beffen allerbinge etwas convulfivifcher Bulle ich niemals aufgehört ein Sochftes an ahnen, und beffen Urtheil, obgleich nicht felten idarf bis jum Berlegen, ich ftete hochgeachtet ale rebligen Sporn und Beifel; auch ihn ermahnt mit ehren-

der, durch spätere Zerwürfnisse nicht geschwächter Anerkennung der "Gruß an Berlin". Dagegen sind in letterem mit vielleicht etwas gar zu scharflaugigem Schmerz über den späteren Abfall von der gemeinsamen Aufgabe die Bilber verzeichnet der beiben jungen Freunde Morit Beit und Karl Werber, die mit Begeisterung sich mir damals angeschlossen und die ich — besonders den jugendfrischen feurigen Beit — mit brüderlicher Zärtlichkeit liebte. Um dieselbe Zeit war ich in näheren Berkehr getreten mit Karl Seidel, dem Verfasser des "Charinomos" und all= zeit wohlmeinendem Kritikus nicht immer ohne Pedan= terie, der aber ungeachtet vorgerückter Jahre mit weib= lichem Gefühlstakt in jugendliches Empfinden sich zu versenken wußte. Von den in Berlin lebenden Dichtern hatte mich besonders La Motte Fouqué, der mich in Vers und Prosa als seinen lieben "Mitdich= ter" begrüßte, durch seine biederherzige Persönlichkeit angezogen: — ein Verhältniß, das durch des älteren Mannes, des stets ritterlichen, Bereitwilligkeit, bei einem Duell zu sekundiren, noch verinnigt, und das später nur durch Migverständnisse gelockert murde, in denen Fouqué, der immer mehr zu einer äußerlichen, vielleicht mit allzukeckem Trotze von mir angegriffenen Frömmigkeit hinneigte, seinem jungen Freunde Gottlosigkeit vorwarf.

Bon den mannigfachen Erscheinungen, welche in Berlin, wo alle Renommeen doch irgendwann einmal

vorsprechen, während meines dortigen Aufenthalts als Gafte über "die Bretter, so die Welt bedeuten", geschritten find, verdient vor Allen anerkennende Erwähmung ein Madchen, beren Anwesenheit in den Sommer 1827 fällt, — Sophie Müller aus Wien, unstreitig nächst der Schröder die größte tragische Schauspielerin ihrer Zeit. Bleibt die Schröder unerreicht in der ergreifenden Gewalt einzelner Momente, so war es vornehmlich in der Müller die Harmonie des Ganzen, was zur Bewunderung zwang. mir irgend leid gethan, das Anschau'n eines Trefflichen nicht mit Charlotten theilen zu können, so waren es die Abende, an welchen Sophie Müller auftrat. Auch schließt in jener Zeit ein Brief der Geliebten, welcher ich mit Begeisterung von der hohen Rünstlerin wiederholt gesprochen hatte: "Nun Lebewohl, Du Theuerster, Treuester! — Denn das bist Du doch, wenn Dir die Müller auch noch 'so sehr gefällt." Außerhalb der Bühne habe ich sie nie gesehen und habe sogar ihre Befanntschaft vermieden, um den Gindruck eines Höchsten durch keinerlei Huldigung der alltäglichen Lebensformen zu schwächen. Als aber wenige Jahre später die Nachricht eintraf von dem frühen Dahinscheiden dieses wahrhaften Genius dramatischer Kunst, da sang ich aus tief bewegter Brust jenen "Nachruf an Sophie Müller", in welchem ihr Bild mit trenen Farben erhalten ist. Das Gedicht findet sich in dem Berliner Musenalmanach für 1831. -

Von eigenen Schöpfungen gedieh im Sommer 1827 vornehmlich der zweite Theil ber für Arabien bestimmsten Gestalten — "Melet und Maisuna" —, welcher durch ein leise angedeutetes Band mit dem ersteren — "die Söhne der Wüste" — sich verschlang. Damals lebten und webten meine innersten Anschauungen ganz und gar in Arabien; es wurde mir zur unabweisbasten Rothwendigkeit, all mein Fühlen und Denken in jene Regionen zu versetzen.

Ein schöner, ganz und gar von Glück und Freude erfäftiger, durch und durch sich befriedigter Lebensmo= ment tritt ein um Oftern 1828. Selbst von Berlangen des Wiedersehens nach so langer Trennung bewegt, hatte ich um so eher den leise angedenteten Wün= schen der Geliebten nachgegeben, als ein rüstig durch= arbeitetes Jahr hinter mir lag. Zugleich war jetzt ber entscheidende Zeitpunkt eingetreten, nach welchem wir beide so sange uns gesehnt; es war der Grund= stein gelegt zur 'möglichen -Vereinigung. Das Mini= fterium des Kultus, das, um mich nicht dem Unterrichtsfache zu entziehn, bisher immer gezögert hatte, meine Anstellung bei der Königlichen Bibliothet als eine definitive zu erklären, hatte endlich meinen Bunschen nachgegeben und die seither monatlich zugeflosse= nen Diäten in einen festen Jahresgehalt verwandelt für mich sowohl wie Charlotte ein besonderes erfreuliches Ergebniß, da wir beide der Ansicht lebten, daß der stumme Umgang mit den Büchern bei Weltem weniger störend in die Welt des Schaffens eingreife,

als die Anforderungen, die ein gewissenhaft zu verwaltendes Lehramt stelle. Dabei aber wurden vor= läufig noch die provisorisch übernommenen Unterrichts= stunden auf dem Joachimsthallschen Gymnasium bei-Da nunmehr bei unseren bescheidenen An= forderungen an das äußere Leben sich ein naber Zeit= punkt feststellen ließ zu dauernder Bereinigung, so durfte um so eher die eigentlich bis zur Hochzeit ge= stellte Frist des Wiedersehens abgekürzt und ein Ausflug nach Leipzig unternommen werden. War boch auch so Bieles zu besprechen für den so wichtigen Doment, was besser mündlich sich abmacht als in Briefen. So brachten denn die Osterferien den bereits funfzehn Monate lang Getrennten acht Tage eines rei= nen ungetrübten Glückes. Wie beseligend diese schöne Zeit auf mich gewirft, davon zeugt bas nach ber Rückkehr in mein Doppelamt gesungene Frühlingsfest in Raschmir, unstreitig die glänzendste und glühendste Partie der "Bilder des Orients", an welcher auch H. Heine, der sie bei einem Besuch im Sommer 1829 im Manustript kennen lernte, sich ganz besonders er= freute.

Alle Bölker und alle Bekenntnisse vereinigen sich hier in den mit allem Herrlichsten so verschwenderisch ausgestatteten Thälern Kaschmirs zum Brautsest der Natur, in dessen schwellende Feier plötzlich wie ein Sturm aus heiterer Luft die Schrecknisse des Krieges niederbrausen, geweckt durch die verheerend einbrechens den Schaaren von Mordgier und Fanatismus truns

tener Afghanen. Bei Weitem umfangreicher als die "Söhne der Wüste" hat dieses Gedicht ähnliche Formung und Gliederung. Es wird dereinst, si sata savent, im Schlußbande der "Bilder des Orients" erscheinen.

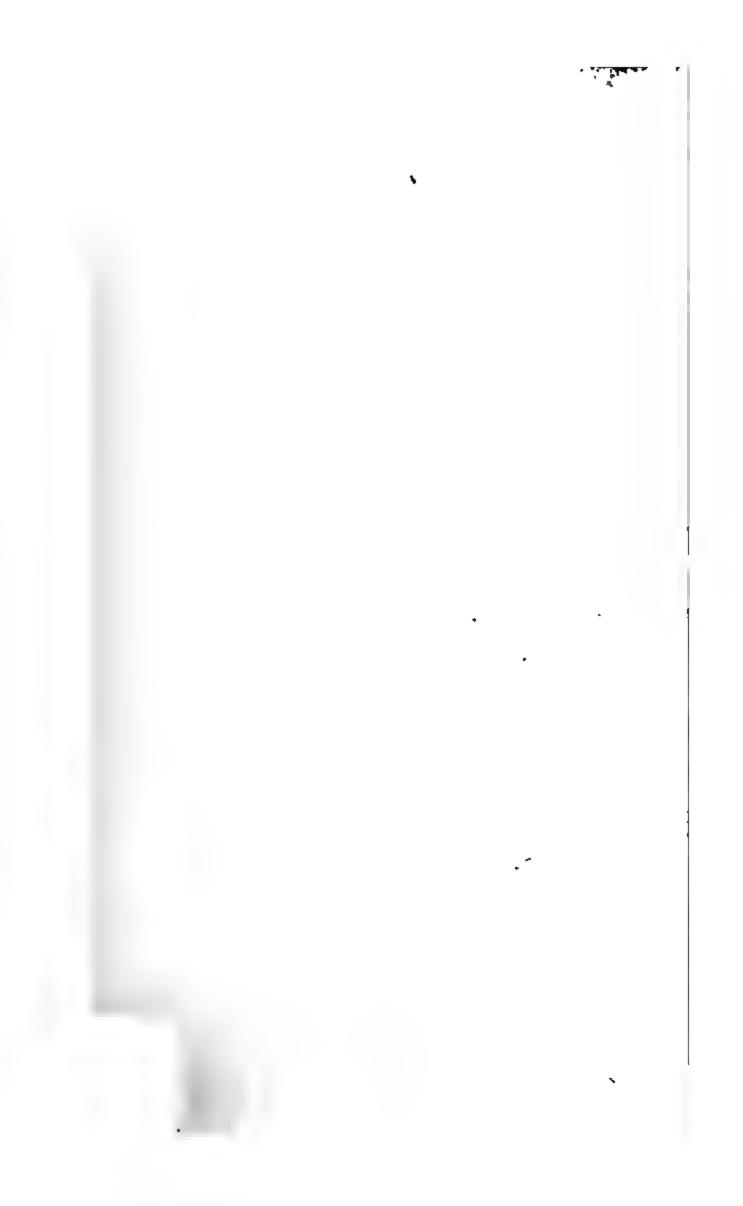

## Drittes Buch.

Leben in Bereinigung mit Charlotte.

Berlin.

1828-1835.



## Prittes Buch.

Nachdem ich auf solche Weise, nach dem Ausdruck eines Freundes "selbst mein Epithalamium voll Gluth und Blüthenfülle" gesungen, und zugleich in der Wirklichkeit Alles mit möglichster Umsicht vorbereitet hatte zum Empfang Charlottens an dem eignen Herbe, benutte ich die sommerlichen Schulferien zur Hochzeits= fahrt nach Leipzig und zugleich zu einer gemeinschaft= lichen Reise mit der jungen Gattin vor Heimführung zu der ihr bereiteten Wohnung. Diese Reise mit ihren Abenteuerlichkeiten und Seltsamkeiten, welche vielfach aus meiner noch nicht abgelegten Studentennatur her= vorgingen, und dem bunten Wechsel schmerzlicher und freudiger Stunden, durchwebt von reicher Fülle inter= essanter Erscheinungen, habe ich später in einer glücklichen und befriedeten Periode häuslichen Lebens (im Sommer 1830) auf Charlottens Wunsch ausführlich beschrieben. Damit verband ich "zur Erinnerung" eine Stizze der ersten Monate am eignen Herde bis zum

Beihnachtofefte 1828, wo mit Bertaufdung bes bis bahin bewohnten etwas unbequemen Quartiers mit einer unferen Bunfchen und Bedurfniffen geeigneteren Wohnung eine gang neue, freiere und frohlichere Le-Diefe Schilberung mit ihren fris bensevoche anhebt. ichen lebendigen Lotalfarben barf, wörtlich wiebergegeben, nicht fehlen, wo ein treues befriedigendes Lebensbild unferer Gegenfeitigkeit geliefert werden foll. Gie füllt eine ziemliche Angahl von Bogen, und es ift baber nicht zu bermundern, wente beren Bufammenbrangen auf zwei Drudfeiten, wie in bem "Dentmal" geschehen, ju ben feltfaneften Difberftindniffen Beranlaffung gegeben. Wie follen g. 2. wörtlich, aber ohne bie vorbereitenben und begleitenben Ericeinungen und Gefühle gang unmotivirt wiebergegebene Ausbrude von bem Unfundigen gebeutet und verftanden werben, wenn es von dem Hochzettstage (20. Juli) heißt, er fet, "fo reicher Berheifiungen fich auch beibe babet in ihrent Bergen bewußt waren, innerlich trube" erfchies nen? Wie bie "Bergerftarrung vor ber Wirklichkeit", wenn es eben guver geheifen, bag beibe anfänglich im Reisewagen einander "ftumm und fremd" gegenitber geseffen? Alles dies hat feine tieferen, mandmal bie entgegengefenten Begiehungen und fnupft fich überall an lebenbige innere Saben und außere Ericheinungen, loft fich in gleichzeitigen Gefprachen und Betrachtungen balb beitet und bald ernft. - Bas aber bedentet es, alleinstehenb, befondere wo die Mengerungen anseinander liegender Tage, Wochen, Monate, in me-

nige Zeilen, ja in wenige Worte zusammengezogen sind? - Ebenso verhält es sich mit dem übrigens so schön geschriebenen dritten Abschnitte des "Denkmals", welder, die erste Zeit des Beisammenlebens am heimis schen Herde schildernd, theilweise Trübungen und Umdunkelungen, die ihre ganz eigenen, bald vorübergehenden, bald tiefer begründeten Motive haben, dort aber in unanflöslichen Zusammenhang gebracht sind mit einer erft weit später fich entwickelnden düfteren Lebensperiode. Alles dieses aufzuklären und in seis nen näheren Beziehungen zu zeigen, bleibt einem besonderen Abschnitt der längst versprochenen "Drei Jahre auf Reisen und in der Beimath" vorbehalten, in welchem die beiden nunmehr Bereinten, froh eines gemein= samen Glückes, das sie durch Ausdauer und Aufrechthalten des Seelenschwunges sich erst errungen, auf all die Kämpfe und Qualen zurücklicken, die erst durch= gemacht werden mußten, um zu diesem schöneren Buftand zu gelangen und mo sie auch überstandener Schmerzen sich erfreuen, wie eines festigenden Lebensinhalts, ohne Diejenigen zu beneiden, denen das so genaunte Glück aus immer gleich spendendem Füllhorn ununterbrochen in den Schoof fällt. Hier sei vorläufig nur andeutungsweise gesagt, daß nach Rückkehr von der gemeinsamen Reise an den eigenen Herd (zu Anfang des Septembers 1828) ein eigenes Unverhältniß eintrat zwischen dem Reichthum inneren Glückes im ge= genseitigen Besitze und der Kargheit äußerer Berhältnisse; ferner in dem Bunsche längeren Beisammen=

seins und dem fortwährenden Getrenntwerden durch amtlichen Doppelberuf, der doch nicht eigentlicher Beruf war, dazu das Unerquickliche, besonders meinem Naturell so Fremdartige des Besuchgebens und Besuch= empfangens, das die wenigen vom Schul- und Bibliothekszwang frei bleibenden Stunden raubte. Alles dieses, verbunden mit einer für den kleinen Haushalt unbequemen weitläufigen Parterrewohnung, die ich mit gutem Willen, aber schlechter Kenntniß des Dekonomischen als hoffender Bräutigam ausgesucht und deren gänzliche Unzweckmäßigkeit jett erst an den Tag kam, ließen ungeachtet glücklicher Momente eine Heiterkeit nicht aufkommen. So kam es, daß in meinem Juneren bereits überwundene dunkle Borstellungen sich wieder geltend machten, von einer rächenden Nemesis, die nunmehr nach Gewinnung des ersehntesten Besitzes unerbittlich in ihre Rechte trete. Vorstellungen aber wirkten um so verdüsternder auf mein Gemüth, da ich, sonst gewohnt, Charlotten jede leiseste Empfindung mitzutheilen, sorglich den eigent= lichen Grund meiner tiefen Verstimmung verbarg. das leiseste Unwohlsein der geliebten Gattin brachte mich, den sonst so Muthigen, jetzt in die Fesseln düsterer Nemesisgedanken Geschlagenen, außer Fassung, ja mitunter zur Verzweiflung, und nährte selbstquäle= rische Träume, von deren peinigendem Andrang feine Erdenmacht befreien konnte. In solchem Zustande war an ein eigentliches Schaffen und Bilden in nachhaltiger Strömung natürlich nicht zu denken, und die Besorgniß, daß es aus sei mit meinem Dichten, wirkte wieder steigernd zurück auf die Borstellungen, die zum großen Theil Ursach waren an dieser Stockung. — Die herrliche Charlotte aber ließ sich durch Alles nicht außer Fassung bringen, sondern sann unaufhörlich auf Mitztel zu Bannung der finsteren Dämonen, die meine Seele umlagerten. Am meisten gelang ihr dieß durch ihren mächtigen, seelenvollen Gesang. Wunderbar fühlte ich mich befreit und erhoben, wenn sie — selbst ein Charakter wie jene heldenmüthige, in ausopfernder Liebe freudige Gattin Florestans — aus Beethovens Fidelio die von keiner anderen übertroffene Aric anstimmte:

Romm, Hoffnung, laß den letten Stern, Den letten Stern des Friedens nicht erbleichen!

— Tönen, derer ich noch heute gedenke wie einer aus ihrem Munde prophetisch herüberdringenden Verheißung himmlischen Friedens, und die dann wechseln mit dem begeistert und begeisternd von Charlotten wiedergegesbenen Klängen:

Ich folg' dem innern Triebe, Ich wanke nicht, Mich stärkt die Pflicht Getreuer Gattenliebe.

— Wenn nicht alle Tone unseres Erdendaseins mit unserer Umpuppung sich auflösen und zu Grabe gehn, mit diesen, meine ich, müßte das in alle Ewigkeit gesliebte Weib mir entgegenschweben, wenn wir nach ihrer Berheißung "uns einst wieder begegnen, freier, gelöster".

thümlicheren Partien an den hier wirklich malerischen Ufern der Spree. Kaum war ich in die bereits in Gedanken für uns eingerichteten Zimmer getreten und hatte einen Blick zum Fenster hinaus gethan, als ich ausrief: "Hier kann ich wieder schaffen!" Und kaum hatte Charlotte diesen freudigen Ausruf vernommen, als sie entschlossen war, um jeden irgend zu erschwinsgenden Preis diese Wohnung zu der unsrigen zu maschen. Aber es waren einige Schwierigkeiten zu überswinden.

Mit einigen Opfern wurde nunmehr die an sich gar nicht verachtenswerthe bisherige Wohnung an den Hausbesitzer wieder abgetreten, die neue eingerichtet und noch vor Weihnacht sagen wir in dem nach eige= nem Geschmack ausgebauten Restchen. Hier war es nun als sei ein neuer Geist, ein neuer Lebensodem in und über mich gekommen; alle finsteren Dämonen, aller Unmuth schien in den verlassenen Räumen zu= rückgeblieben zu sein, und als wir am Weihnachtsheiligabend, nach freundlichem Kinderbrauch, uns gegenseitig ein Tannenbäumchen anzündeten und einander gludende Rleinigkeiten bescheerten und wie wir jubelnd die Flammen des neuen Herdes umtanzten, da gestanben wir einander freudig, das sei das Glück, von welchem wir geträumt, wenn wir sehnsüchtig in den Jahren ber Trennung auf die einstige Vereinigung geblickt. Bon dieser Stimmung, die immer tiefere Wurzel faßte, zeugt nicht nur das ungeachtet der sich gleichbleibenden amtlichen Beschäftigungen mit frischer Energie sich

meine tuhigen, mit den schärfsten Argumenten der Wirklichkeit zum Angriff heranrückenden Opponenten, die Doktoren Seebeck und Ilgen. —

Schmerzlich wirkte in dieser Zeit auch die langwiesrige Krankheit des wackeren Buttmann, den ein Schlagsanfall getroffen und den man, anstatt seiner alten Tüchstigkeit sich zu erfreuen, langsam hinsterben sah. — Sbenso wurde Boeckhs Gattin, die sich unter den Frauen am meisten auf Charlottens Bekanntschaft gestreut hatte, von einer verzehrenden Krankheit hingerafft; und somit waren zwei Hauptzweige freundschaftlichsessselligen Verkehrs, auf die man freudig gerechnet hatte, mit einem Male abgeschnitten. —

Sobald es Charlotten klar geworden, daß ein Mitgrund meiner Verstimmung in der mir unerträglich ge= wordenen Wohnung liege, trug sie auf möglichst ra= schen Wechsel berselben an. Run wurden, nach abge= halkenen Schul= und Bibliotheksstunden, statt anderer Spaziergänge Ausflüge gemacht in ferne und nahe Stadttheile, nach allen Seiten hin — wahre Entdeckungsreisen, um den Hafen der ersehnten und so viele Jahre gläubig erträumten Glückseligkeit zu fin= Endlich nach langem Suchen bot sich ein uns beiden besonders zusagendes Quartier dar an Ette der so genannten Schloffreiheit, im dritten Stock, mit freier Aussicht nach der einen Seite auf das Rönigliche Schloß und über den Lustgarten, nach der an= deren den Linden zu bis über das Brandenburger Thor hinaus, im Rücken begrenzt von einigen alter-

Natur Fremdartige des bürgerlichen Lebens und Trei= bens überwunden und mit der inneren Welt mehr in Einklang gebracht; zugleich hatte ich mich gewöhnt an das anfangs Unerträgliche der Trennung für so viele Stunden von dem geliebten Beibe, um dessentwillen ich ja überhaupt nur den Amtszwang eingegangen war und um bessentwillen allein ich benselben beibehielt und einigermaßen erträglich fand; ja, nachdem sich immer mehr die Tagesstunden regelmäßig eintheilten in folche, die dem äußeren Berufe pflichtgemäß ge= opfert, und die, welche dem Inneren naturgemäß ge= widmet wurden, fing ich an einzusehen, daß jener Zwang sogar nicht setten wohlthätig auf diesen Dtatig ein= wirkte, bag in dem Abbrechen und Beschäftigen mit ganz anberen frembartigen Gegenständen neue Gedan= ten und Anregungen unwillführlich zuströmten und nene Offenbarungen sich aufthaten, wo ich sie am wenigsten erwartet; und so trat eine zwiefache Versöhnung mit dem Leben und eine immer innigere Freude an der Gegenwart und an dem köstlichsten Besitz ein. Charlotte aber, die anfangs ungemein zurückhaltend und äußerst vorsichtig gewesen war in der Wahl ihres Umgangs, hatte nach und nach aus den Familien, denen sie anstandshalber mußte vorgestellt werden, mit Klugem Takt sich diejenigen herausgefunden, welche ihr am meisten zufagten und die fie zugleich für mich als die geeignetesten erachtete. — So bildete sich bald ein erlesener Kreis in diesen Hallen, und mancher Abend war — was in der früheren Wohnung nie geschehen

— heiterer Geselligkeit gewidmet, die durch Charlot= tens Gesang noch eine besondere Würze erhielt. Oftmals, nachdem die Gäfte fich empfohlen, gestanden wir beiden Glücklichen ums im fröhlichen Rückblick auf die verlebten Stunden, unter allen Gefellschaften gefalle es uns bei Stieglitzens doch am besten. Fremde, nur für kurze Zeit in Berlin Anwesende, fühlten sich wohl in diesem Kreise. Manchen Abend erschien auch wohl ungemeidet ein oder der andere näher Befreundete, die dann nach Gespräch oder gemeinfamer Letture eingeladen wurden zum Mitgenuß einer "klaf= sischen Suppe", oder eines "Massischen Gierfuchens", wie sie der in der Rochkunft wohlbewanderten Hansfrau Gerichte zu benennen pflegten. Erheiternd und angenehm zerstreuend wirkte auch ein vierzehntägi= ger Befuch von Charlottens Mutter (im Frühling 1829), die sich an der verständigen (dies Lob trifft Charlotten allein) und gemäthlichen Einrichtung der kleimen "Dichterwirthschaft" ganz besonders freute, zu= letzt aber doch, nachdem ihr jugendlich mitempfindendes Herz am Anblick der Zufriedenheit ihres Lottchens sich befriedigt hatte, wieder zurückverlangte zu dem lebendigeren und mühevolleren Ereiben inmitten der zahlreichen Kinderwelt ihrer älteren Töchter in Leip= zig. — "Es ist feltsam", sagte Charlotte nach der Abreise der innig geliebten Mutter, "unfer Leben ist so eigen in sich befriedigt und geschlossen, daß ich mir ein Drittes zwischen uns als beständigen Gefährten schwer vorstellen kann. — Und haben wir nicht reich=

Ratur Fremdartige bes burgerlichen Lebens und Treibens liberwunden und mit der inneren Welt mehr in Sintlang gebracht; zugleich hatte ich mich gewöhnt an bas anfangs Unerträgliche ber Trennung für fo vielt Stunden von bem geliebten Beibe, um beffentwillen ich ja überhaupt nur ben Amtezwang eingegangen mar und um beffentwillen allein ich benfelben beibehielt und einigermaßen erträglich fand; ja, nachbem fich immer mehr die Tagesftunben regelmäßig eintheilten in folde, die bem duferen Bernfe pflichtgemäß geopfert, und bie, welche bem Immeren naturgemäß gewidmet wurden, fing ich an einzusehen, bag jener Zwang fogar nicht felten wohlthatig auf biefen Drang einwirfte, bag in bem Abbrechen und Beschäftigen mit gang anberen frembartigen Gegenftanben neue Gebanten und Anregungen unwillführlich guftrömten und neue Offenbarungen fich aufthaten, wo ich fie am wenigften erwartet; und fo trat eine zwiefache Berfohnung mit dem Leben und eine immer innigere Freude an ber Gegenwart und an bem fofflichften Befig ein. Charlotte aber, die aufangs ungemein gurudhaltend und äußerft vorfichtig gewefen war in der Bahl ihres Umgangs, batte nach und nach aus ben Kamilien, benen fle anftandshalber mußte vorgestellt merben, mit tlugem Tatt sich diejenigen herausgefunden, welche ihr am meiften zufagten und bie fie zugleich für mich als bie geeigneteften erachtete. - Go bilbete fich bald ein erlefener Rreis in diefen Sallen, und mancher Abend war - was in ber früheren Wohnung nie gefchehen

regung, ich sie mit beigefügten Briefen und sonstigen Aftenstücken zur Erinnerung festgehalten, als nach völ= liger Beruhigung der aufgeregten Wellen ein freier, ungetrübter Rückblick möglich geworden war. Mundt'sche "Denkmal" theilt mit, daß Charlotte "im Anfang, als junge verschüchterte (sic!) Frau, bei Besuchen einiger Personen, deren Physiognomie ihr durchaus ein feindliches Element war, lieber in der talten ungeheizten Nebenstube wie ein stilles Kind sitzen ge= blieben" — 2c.: — ein allerdings in jener sturmbewegten Zeit mehrmals wiederkehrendes Faktum, das aber seine Wurzel und seine Erklärung nur in jener Darstellung hat und zwar in besonderer Beziehung zu dem gegen mich von wüthender Feindseligkeit erfüllten Irlander William Dunn; gegen welchen das ahnungsvolle Gemüth Charlottens gleich zu Anfang ein unerflärliches Mißtrauen und eine entschiedene Abneigung hegte, als er noch mit erlogener Freundschaft in die gastlichen Räume trat. -- Religionsfanatismus, Aer= ger über verunglückte Plane mit einem Manuffript, später hinzugetretene Verwechslung eines ehrlich ange= botenen Duells mit einem intendirten Mordversuch spielen hier so seltsam in einander, und jedes einzeln wieder eine bald mehr tragische, bald mehr burleske Rolle, daß, wie gesagt, jeder Darstellungsversuch ohne die Gesammtheit der in einander greifenden Fäden ein vergebliches Bemühen wäre. — Als dankenswerthes Resultat erwähne ich hier nur, daß unter den mannig= faltigen Erfahrungen und Kämpfen mit der Anßen=

siche Freude an deinen sprossenden und reifenden Beisteskindern?" — Dieß Gefühl ift ihr durch alle Lesbensphasen geblieben und hat sie — wenn sie übershaupt eines solchen Trostes bedurfte — jederzeit geströstet, daß die Natur ihr Kinder versagt zu haben schien. —

Mit dem erwachenden Frühling ein Ausslug nach Potsdam, wo acht glückliche Tage gelebt wurden. Dort weilte in ländlicher Zurückziogenheit damals gerade H. Heine, der sich uns freundlich anschloß und vielssältig mit uns die umliegenden Hügel besuchte. — Heine schrieb damals gerade den dritten Band seiner Reisebilder, welcher die nicht immer saubere Polemit gegen Platen enthält. — "Ich bitte Sie um Gottesswillen, schöne Frau", sagte er eines Tages mit liesbenswürdiger Selbstironie, "lesen Sie niemals das abscheuliche Zeug, das ich jetzt schreibe!"

Ein heftiger und anhaltender Gewittersturm brach mit dem Frühling 1829 in unser geistig bewegtes Stillseben herein. Aber die Fäden, welche das Gewebe zu der nunmehr folgenden Periode bilden, sind zu verschlungen und greisen zu sehr in damals ganz unscheindare, jeht aber plotslich einen tragischen Ernst annehmende Begebnisse früherer Jahre zurück, um eine Schilderung in kurzen Zügen zu gestatten. Auch siez gen sie vollständig zu einem dis zur Durchsichtigkeit auschaulichen Ganzen verwoben unter meinen Münchener Papieren, und zwar unter dem Titel "Neueste Tragödie", als welche, ebenfalls auf Charlottens Ans

die mir besonders angehangen, fühlte ich doch in dem Freisein von den Schulstunden und den mit jeder Woche danaidisch sich erneuenden Aufsatzforrekturen mich von einer empfindlichen Last befreit und feierte den Tag, wo ich die letzte Lekzion gegeben, wie ein Fest der Erlösung. Dagegen hatten auf der Bibliothek sich Berhältnisse gebildet, die ich zwar damals mit Humor und gutem Muthe trug, die aber späterhin, als wiederholtes Unwohlsein eintrat und mein ganzes Naturell reizbarer geworden, Beranlassung zu vielen täglich sich wiederholenden Verstimmungen und fortgesetzten Aufreibungen wurden. Aber alles dieß wurde eine geraume Zeit getragen und überwunden mit Humor und gutem Muth, bis endlich die Stunde kam, wo es mit so vielem Anderen im Bunde anfing sich aufreibend gegen die edelsten Kräfte des physischen Organismus menden.

Die Pariser Juliwoche hatte auch in Berlin eine Art von Nachhalls gefunden. Wurden gleich keine Pflastersteine ausgerissen, so brach doch manche alte Wunde auf, und wie zur Zeit der Rebenblüthe der Wein in den Fässern in sympathische Unruhe geräth, so wurden gegebene Versprechungen und angeregte Hoffsnungen mit neuer Stärke wach und gewannen, obgleich nur Erinnerungen, Kraft und Beziehung zu der Gesenwart. Die Gemüther waren lebhaft bewegt, und man blickte mit gespannter Erwartung über den Rhein hinüber. Der Antheil war eigentlich ein umfassendezerer, der Gesichtspunkt von ausgedehnterer Sehweite

welt, während dieses inhaltschweren Lebensahschmittes ein bedeutendes Erstarken und Rlarwerden ifber bis= her unbeachtete Verhältnisse eintrat, und daß ich daxin eigentlich erst reifte zu bramatischer Geftaltung. gleich war mir — was freilich als Erkenntniß nicht erst nöthig war — nunmehr auch im Konflift mit dem Leben recht fühlbar geworden, welch einen reichen Schatz, welch starken, treuen Gefährten in Leid und Freud' ich an Charlotten besitze, eine Säule, durch Nichts in der Außenwelt zu erschüttern, so lange ich nur felbst mir treu bleibe und umwandelbar in meinem Wollen und Streben. In dieser schwierigen Zeit hat mein Beist, unter anhaltendem Ringen gegen widerftrebende Berhältnisse und zugleich in angeborner Freiheit über dem Kampfe schwebend, sich in einigen Dichtungen entfaltet, die vom gliicklichsten aus dunklem Grunde auf= tauchenden Humor zeugen, und unter denen sich der am Schlusse des zweiten Bandes der Bilder des Orients stehende "Tag in Jspahan" vor allen aus= Auch viele Einzelgedichte entstanden in raschen Pulsen, von denen einige bald nach ihrer Ge= burt in dem mit den beiden Freunden Beit und Werder gemeinsam herausgegebenen "Berliner Musenalmanach für 1830" hervorgetreten, andere künftiger Sich= tung aufbewahrt sind 31).

Es ift schwer, von einer inneren Entfaltung, einem starken Drang und Streben nach geistigem Freiwerden, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die ringenden Kräfte zum Durchbruch und somit zu freudigem Selbstbe-

wußtsein gekommen. Aber für einen wefentlich förbernden inneren Borgang glaube ich eben diese Zeit als Geburtsepoche annehmen zu diufen --meine das Freiwerden von der Bangigkeit vor Arguementazionskyrannei. Mich hatte nämlich von dem ersten Augenblick meines Eintretens in Berlin an mit heimlichem Granen erfüllt und imponirend in mich selbst zurückgeschüchtert jene Kaste junger Philosophen, die, ausgestattet mit dem bialektischen Rüftzeug des Systems, sich mit so vielem Scharffinn und so zuversichtlichem Selbstbewußtsein scheinbarer Untrüglich= kit über Alles und Jedes auszubreiten wußten; und ich gestehe, daß ich mir in meiner unbefangenen Anschan= ungsweise manchmal recht armselig und nichtig vor= tam folchen in glänzendem Waffenschmuck prangenden Kämpen gegenüber. Allmählig aber hatte — gleichwie die Thebaner unter Pesopidas' Leitung an den Anblick der lange gefürchteten Spartaner — sich mein Sinn gewöhnt, dem Feuer folch bleibender Argumen= tazionen unverzagt zu stehen: ich hatte mit den Waf= fen, deren sie sich bedienten, mittlerweile mich bekannt gemacht und den damit getriebenen Mißbrauch beutlich erkannt. Dazu kam, daß mehrjährige Erfahrung mich überzengt hatte von der Unfruchtbarkeit und Entwicke= lungsbaarheit der angesehensten dieser Wort= und Demonstrazionshelben; sie konnten mit gewandter Zunge - und die unfruchtbarften gerade am gewandtesten jedwedes Thema ergreifen, gegen ein Höchstes und Bedeutendstes mit geschickt angelegten Sturmleitern fich

wenden, und dennoch suchte ich vergebens in ihnen sels ber einen festen Punkt, eine Errungenschaft, die als dauerndes Gut hätte bestehen können. Aus dem Mißstrauen erwuchs allgemach der Muth freieren kühneren Entgegentretens; und nunmehr war der Sieg errunsgen, und seitdem hat kritisches Deuteln, wo es nicht den innersten Kern herührt, mich niemals wieder irre gemacht. —

Auch die äußeren Verhältnisse gestalteten sich immer freundlicher und behaglicher. Aus Petersburg, wo man durch Reisende mit Freuden vernommen hatte von der anständigen Wirthschaft und der schönen Gastlichkeit der Stieglitze in Berlin, war ein nicht unbedeutender Suffurs und zugleich die Berheißung eines alljähr= lich sich wiederholenden namhaften Zuschusses eingelau= Diese erfreuliche Kunde traf zufällig gerade an Charlottens Geburtstag, den 18. Juni, ein, und so wurde dieser Tag ein doppelt freudiges Fest, das wir, die nunmehr gänzlich Sorgenfreien, durch einen kleinen Ausflug auf das Land begingen. Nun wurden aller= lei Verschönerungen in der Wohnung vorgenommen, deren jede dann mit kindlicher Freude begrüßt und von den Freunden als ein neuer Beweis von Charlottens Geschmack gepriesen wurde. — Zugleich hatten die Bibliotheksverhältnisse sich sicherer gestellt es tonnte an das Aufgeben des Gymnasialunterrichts gedacht werden, der besonders durch die Korrektur der vielen Aufsätze zeitraubend geworden war. Wie gern ich nun auch von einigen Lieblingsschülern schied,

die mir besonders angehangen, fühlte ich doch in dem Freisein von den Schulstunden und den mit jeder Woche danaidisch sich erneuenden Aufsatzforrekturen mich von einer empfindlichen Last befreit und feierte ben Tag, wo ich die letzte Lekzion gegeben, wie ein Fest der Erlösung. Dagegen hatten auf der Bibliothek sich Verhältnisse gebildet, die ich zwar damals mit Humor und gutem Muthe trug, die aber späterhin, als wie= derholtes Unwohlsein eintrat und mein ganzes Naturell reizbarer geworden, Beranlassung zu vielen täglich sich wiederholenden Verstimmungen und fortgesetzten Auf= reibungen wurden. Aber alles dieß wurde eine geraume Zeit getragen und überwunden mit Humor und gutem Muth, bis endlich die Stunde kam, wo es mit so vielem Anderen im Bunde anfing sich aufreibend gegen die edelsten Kräfte des physischen Organismus wenden.

Die Pariser Juliwoche hatte auch in Berlin eine Art von Nachhall gefunden. Wurden gleich keine Pflastersteine ausgerissen, so brach doch manche alte Wunde auf, und wie zur Zeit der Rebenblüthe der Wein in den Fässern in sympathische Unruhe geräth, so wurden gegebene Versprechungen und angeregte Hoff=nungen mit neuer Stärke wach und gewannen, obgleich nur Erinnerungen, Kraft und Beziehung zu der Ge=genwart. Die Gemüther waren lebhaft bewegt, und man blickte mit gespannter Erwartung über den Rhein hinüber. Der Antheil war eigentlich ein umfassendes rer, der Gesichtspunkt von ausgedehnterer Sehweite

als die Hoffnungen, welche mit den Befreiungstriegen rege geworden; der rinkgebammte Patriotismus war in Kosmopolitismus umgeschlagen. — In diesem Glauben au einen reichen Zukunftsinhalt der jetzt noch in triber Gährung ringenden Kräfte fühlte auch ich, der noch immer für die Herzensträume der Anaben- und Studentenjahre Blühende, ber nienwis ier Geworbene, "wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die Himmelstochter, gelöstert", lebhaft mich zu Antheil geftimmt von den Bewegungen der Gegenwart, won denen ich Baumaterial, nicht Wertzeuge zum Einreißen erhoffte. - In dieser Hinsicht gehöre ich auch noch bente zu den Glänbigen. Und hat nicht wirklich Manches sich ergeben, das den Glauben bestätigt an Beförderung heiliger Saat durch scheinbar ganz antgegengesette Krifte?

Nach diesem Blick auf das Allgemeine zurücklehrend in den geschlossenen Kreis unseres Privatlebens ist nun zu berichten, daß Charlotte, den Bitten ihrer Berswandten nachgebend, im Herbst 1830 einen Besuch in Keipzig machte, während ich durch die Bibliothekkvershältnisse gezwungen war, in Berlin zurück zu bleiben. Sektsam tras es sich, daß wir beide während dieser Trennung eine unter unseren Augen ausbrechende Resolution arlebten. In den Briefen, in denen ich der abwesenden Gattin die Berliner Bargänze schildere, während sie mir Aehuliches von Leipzig aus berichtet, bezeichne ich uns beide scherzend als Septembriseurs und bohaupte, die Leipziger Malkoutenten hätten nur

die Aufunft ihres Filhrers abgewartet zum Ausbruch. Balld aber halten wir beibe die Trennung nicht aus, mie sehr ich auch mich abweithe, ben einmal gefaßten Entichluß mehrwöchentlicher Treumung standhaft burchzuführen; ich nehme einen kleinen Urlaub, und im Possban ist die Wiedervereinigung der einender mit Entzlicken wie nach jahrelanger Trennung Begrüßenden. Bon hier aus wird dann eine Fahrt unternommen, Berlin umgehend, nach Freienwalde und in die sogenaunte Märkische Schweiz, acht Tage reich an Fremden und Erquickung. Ein bald nach ber Riidbehr eintretender Erkültungshuften Charlottens brachte zwar eine Triibung hervor, da bei mir in solchen Fällen sich immer von Neuem die nur schwer besiegten bangen Ahmungen und Befürchtungen einstellten; aber nach der vollkommenen Genesung gestaltete fich eine um so schömere umb ungetrlibtere Zeit. ---

In diese Zeit fällt das Hervortreten der ersten Bünde der Bilder des Orients. Nach dem, was in dem Borwort ansgesprochen ist über Empfängenis und Entwicklung der Idee zu diesen Dichtungen, wäre es überstüffig noch etwas hinzuzusügen. — Wer darf dem Dichter fragen, heißt es dort schon dei Erwähnung der ansmügswhen Einwendungen von Solchen, die ühn gern auf andere Bachnen senken wolken, "wer darf fragen: Warum gerade diese Tomrisse und keine and dewe? Warum gerade diese Schwingung der Saiden und dieß Erzittern der Luftsäule, und nicht vielnschr jene, deren wir uns gestern freuten?" Auch haben

biefe von einer Grundidee durchdrungenen, mahrend ber Ausführung in immer mannigfaltigerer Geftaltenfülle hervorwachsenden Bilder sich immer mehr einen treuen Freundeskreis erworben, wenn gleich fie ihrem Wesen größere Popularität auf eine mohl Unspruch machen können; ich selbst lächelte ungläubig zu den Worten eines Pariser Kritikers, der mit Begeisterung die Meinung ausspricht, ganz Deutschland werbe bem Dichter freudig folgen, auf seinen Bügen von der Wüste bis zu den Palästen Jspahans und in die Vorzeit von Persepolis! — In Deutschland selbst waren die fritischen Stimmen sehr getheilter Die ungerechteste und haltloseste Behauptung war wohl die, als handle es sich hier um eine Nachahmung der morgenländischen Dichter. Mit gleichem Recht könnte man Göthen vorwerfen, er habe in Egmont die niederländischen Dichter nachgeahnt, ober im Torquato Tasso die italienischen. Die größte Freude, welche nächst Charlottens liebevollem Eingehen werden konnte, mar die — freilich erst nach Göthe's Tode — von Eckermann mir mitgetheilte Nachricht, daß der verehrte Meister noch die Anfänge meiner Bilder des Orients mit gunftigem Urtheil aufgenom= men und während einer Vorlefung aus dem ersten Bande sein Bedaufern ausgesprochen, daß das Erscheinen dieser Dichtungen in eine Zeit falle (1830), die für poetische Gebilde gar nicht ungünstiger könne ausgedacht werden 32).

Ohne durch Mißverständnisse mich irren zu lassen, verfolgte ich festen Schrittes und mit ungeschwächter

Liebe meine Bahn, grub immer tiefer in ben Schachten ber Geschichte und des Böllerlebens, ließ mich von dem Hauch des Orients begeistern und entwickelte die mir gewordenen Anschauungen in immer größeren Formen, während jetzt auch, ohne daß ich darum zum politischen Dichter wurde, die Begebenheiten der Zeit mehr Ein= flug auf mich übten. Das zeigte sich - nachdem ich. erfrischt durch die kleine Herbstreise, mit Charlotte zu= rückgekehrt war in das behagliche Nestchen an der Berliner Schloßfreiheit und dort in epischem Strome das Heldenbuch der Osmanen gedichtet — vornehmlich in der Trägödie "Sultan Selim der Dritte", die eine bedeutsame Begebenheit unseres Jahrhunderts vorführt, welche schon in meiner Kindheit mich mit Theilnahme erfüllt hatte. Begonnen wurde diese Tragödie, nach gehöriger historischer Vorbereitung, am 24. December 1830 mit den Worten, die zu Anfang des Ganzen stehen: "Im Namen Allahs des Allbarmher= zigen", und beendet im Frühling 1831.

"Du hast Dir selbst den Segen Allahs gegeben", sagte Charlotte freudig, als sie zum Weihnachtsanges binde mir ein paar sauber gestickte Pantöffelchen "aus Sultan Selims Nachlaß", wie sie scherzend auf ein sie umhüllendes Blatt geschrieben, und einen zierlichen Paspierkorb bescheerte mit den Worten:

Bald fliege Selims Manustript In meinen Schlund hinein, Und wenn es noch so sehr geflickt, Je toller besto besser. —

Geitbem blieb ihr Lieblingsausbruck ber Gegen Allahs, wenn fie eine besonders glückliche Stimmung an mir bezeichnen wollte, und zur Erinnerung ausgezeichnet gitnftiger Tage galt uns beiden fortan als Losungswort: "Go schön wie der Winter Gultan Selims." Es war wirklich eine herrliche Zeit, Alles Kraft und Alles Harmonie, Beben und Dichten, Gefelligfeit und Einsamteit, Autsthätigkeit und Studien in angemessenem Wechsel und fröhlichem Ein-Kang, ohne einander irgend zu behindern. Nur Ginmal trat eine kritische Periode ein. Ich hatte den ganzen dritten Act der Tragödie, nachdem ich mehrere Wochen lang den Plan dazu in mir getragen — gluthschwanger, wie es Charlotte nannte —, in Einer glücklichen Nacht niedergeschrieben, ganz fo wie er jest da fteht, nur mit Ausnahme ber mittleren Scene, des Gesprächs zwischen dem Arzte und der Balide Gultana. Diefe, späteren Ursprungs, tam erft im Frühling villig zur Reife, und zwar auf folgende Art. Nachdem ich eine Reihe von Tagen hintereinander immer mit dem frikhesten Morgen mich zur Arbeit gewendet und Mancherlei nlebergeschrieben, was mir niemals ganz genligte mid was ich immer wieder verwarf, verzweifekte ich zwietzt, ob die Gestaltung dieser Scene wir liberhaupt jemals gelingen wirde, so lange mich der Glockenschlag New zu dem in dieser Beziehung verhaßt werdenden Amte abrief. — Aber Charlotte hatte all die vermorfenen Bitt und sich den wiederholt gesammelt ihr sprochenen Grundgehalt wohl gemerkt. Eines Tages, wo ich, ganz erfüllt vom Schöpferdrang und sicherer als jemals naher Lösung, um die Amtestunde aber-

mals obsrechen muste, stürzte ich hinaus mit einem Fluch gegen die Bibliothek. Aber kaum war ich aufgebrachen, so macht Charlotte sich an das Werk und vollendat die Scene. Wie ich nun traurig und ermüdet nach einer Reihe von Stunden wieder nach Haufe komme und noch trauriger werde über Charlottens Erschöpfung und bleiches Anssehn, deutet sie mit freudeglänzenden Augen auf mein Pult, und ba finde ich das Kind, das sie mir mittlerweile gehoren, und das ich seitdem stets als erkorenen Alchling betrachtet. — Außerdem ist von ihr allein nach in dem ersten Bande der "Bilber des Orients" das Gebicht "Maisuna" (S. 143—145), von melchem, seltsam genug, ein Richts von seinem Ursprung ahnender Recensent später einmal aussprach, es sei das einzige in diesem Preise, was anstatt prientalischen Hauches bis Empfindungen eines deutschen Mähchens ausdrücke. Andere Liedchen, die sie bei besonderen Gelegenheiten gesungen, theilt das "Denkmal" mit. ---

Die Mußestunden des Frühlings und Sommers
1831 waren, außer einer nachmaligen strengen Durchsicht der sier den Druck bestimmten Partien der Osmanen, vornehmlich dem Susse und der Anordmung
der Schlußpartin dieses Theises der "Bilder des
Drients" — Türken und Griechen — gewidnet,
In diese zu einem Ganzen verschlungenen Gesänge, welche,
wie des formgerechte Drame, ihre sünf Aetz, nebst
Exposizion, Veripetie und Katastrophe haben, nehm ich
auch Einigen aus den früheren Griechenliedern auf.

Wenn die Form dieses, obgleich seinem Wesen nach lyrischen, Ganzen Zeugniß giebt, daß die eigentlich bramatische Entwicklung mir damals innere Nothwenbigkeit geworden war, so bekundet der Inhalt, vornehmlich gegen den Schluß hin, eine immer lebendigere Theilnahme an den Zeitbegebenheiten, freilich mehr vom welthistorischen als von einem Parteistandpunkte aus, wenn man nicht etwa gar das Erglühn sür Bölkerwohl und Bolksselbständigkeit als einen solchen nehmen will. —

Bon naherem Umgang hatten, außer ben alteren Freunden Beit, Bog, Berber, und bem gang in feiner mufikalischen Belt aufgebenben A. B. Marr, fich jest auch Theodor Mundt, ber ftrebfam auftauchenbe junge Litterat, und Bilbelm Schott, ber Sprachfundige, une angeschloffen. - Bei foldem 311 fammenfein, im Baufe wie auf gemeinfamen Spagiergangen, mar bes Mittheilens und Befprechens fein als ob man nicht gemig bavon haben Ende, und tonnte, wurden angefnupfte Faben munblichen Austaufches bann auch bisweilen burch bie Stabtpoft fdriftlich fortgefest. Bog, ale ber altere, erfahrungereich im Leben baftebenbe Freund, fuchte immer fo viel als möglich bas, wie es ihm erschien, allzustarfe litterarische Hinneigen feiner jungen Freunde ins Bleichgewicht gu ruden und wurde baburch fogar mitunter mir, bem heftig feinen Standpunkt Bertheibigen. ben, laftig, ohne bag ich barum jemals ben hoben Berth bes burch und burch von Liebe befeelten Mannes

verkannt hatte, der mit einer ungemeinen Klarheit der Anschauung und Durchdringung wirklicher Berhältnisse einen eigenthümlichen Hang zum Mostischen und Somnambulen verband: — ein Gemisch, das durch die bald vorleuchtenden tiefen Blicke begeisterter Mosmente und die grellen Widersprüche mit den ruhigen, weniger bewegten, bald mächtig anziehend, bald entsschieden abstoßend wirkte, und das die vielen schiefen und einseitigen Urtheile über diese bedeutende Mensschenatur hervorgerusen. ——

Mundt, damals eben mit seinem Erstlingskinde, bem "Duett", hervorgetreten, hatte dieses mir zum Geschenk überreicht und war beim nächsten Zusammentreffen mit uns beiden so erfreut durch die sebendig eingehende Auffassung und das freimüthige Urtheil über sein Erstgebornes, daß er sich von diesem Augenblick an uns näher anschloß und auch, der eben sonst nicht Mittheilsame, manches Handschriftliche wieder= holt und gerne vorlas, wobei dazu allzeit die größte Aufrichtigkeit ihm entgegentrat; auch gewährte es ihm sichtliches Vergnügen, daß ich gegen meine eigenen Schöpfungen ausgesprochenen Tadel allzeit dankbar hinnahm, nie abweisend, auch in zweifelhaften Fällen stets erwägend und dem Andersmeinenden Geltung gönnend. — Schott, als Kenner und vertrauter Freund des Orients, war durch diesen zuerst mit mir bekannt geworden, als ich mich wegen arabischen Unterrichts an ihn wendete, später dann, als die von fern auf= tauchende Aussicht eines Besuchs der Verwandten in

Betereburg eine spryfältige Borbereitung in ber Allerweltssprache wünschenswerth machte, auch für die zum Reden in fremden Zungen niemals geneigte, noch auch besonders geeignete Charlotte zum französischen Sprachmeister erwählt worden. Der von Natur in fich zurlickgezogene Schott wurde im Umgange mit uns nach und nach mittheilsam und erschlossen und hat mehrmals versichert, daß ihm bamit ein ganz neues Leben aufgegangen sei. Auch war er eben so willkommen im Hause wie auf Spaziergängen und hat manche Stunde erheitern helfen. Mit Marx, dem an Charlottens Gesang als stark fühlender Mensch und Kenner sich Etfrenenden, blieb immer bie Musik, mit Beit und Werder in alter Weise Mittheilung und Durchsprechung der jüngsten Plane und Schöpfungen Wittelpunkt der Gegenseitigkeit. — Auch waren mehren an mich empfohlene Studirende von Zeit zu Zeit gern gesehen, und es traf sich mitunter, daß Repräsentanten der verschiedensten Universitäten und der entgegengesetztesten Farben sich in unserem Friedenszelt vereinigt fanden.

Von Familien, mit denen wir in nähere Verbindung getreten waren, nenne ich vornehmlich Boeckh, der nach seiner Wiederverheirathung sich aufs Herzlichste zu uns gestellt; ferner Joseph von Eichendorf, der, vor kurzem erst mit den Seinen von Königsberg nach Berklin übergesiedelt, in seiner unverwelklichen Dichternatur stets geneigt war zu gemeinsamen Ausslügen; dann auch Franz Horn, der mehr an einem stülen Beisammens

sein bei einem "freundlichen Thee" Behagen fand, einmal aber doch auch zu einem größeren Kreise sich herbeiließ, und zwar mährend Dehlenschtägers Anmesenheit in Berliu, die durch einen besonders günftigen Zusammenfluß von Umständen gar angenehme Stunden bereitete. — Zum Defteren tam Abends auch, ein allzeit interessanter Gast, Professor Reumann, nach seiner Rückkehr von China, und freudig begrüßt bei jedesmaligem Erscheinen der in den letzten Monaten seines Lebens dann und wann vorsprechende Achim von Arnim, eine in der ewigen Jugend seiner genialischen Seele mächtig ausprechende Natur. Auch interessirte Arnim sich lebhaft für den Berliner Musenalmanach, deffen zweiter Jahrgang, 1831 33), einige sehr hübsche Lieder von ihm bringt, unter anderen den nur allzubald für ihn selbst bezeichnend merdenden Gesang:

> Ueber's Grab bes lieben Tobten Jagen freudige Siegesboten; Seine Ahnung ist erfüllt —. —

Rauch, in dessen abendlichen Zirkeln man stets einen erlesenen Künstlerkreis versammelt fand, so wie mehrere andere Familien wurden nur bei vorzüglich seierlichen Gelegenheiten, Haupt- und Staatsakzionen der Geselligkeit, eingeladen. — Ein besonders inniges Berhältniß aber war nach und nach mit Hegel und seiner Familie eingetreten. Dort trasen wir auch zum Desteren den originellen Zelter, mit dem wir sonst nicht zusammenkamen, weil Charlotte, ungeachtet wies derholt an sie ergehender Einladungen, ihren Beitritt

zu der Singafademie, Zelters Schooffinde und vornehmstem Wirkungstreise, hartnäckig verweigerte. Es war ihr unerträglich, zwei Abende der Woche regel= mäßig von ihrer häuslichen Glückseligkeit opfern zu sollen, und wenn ich zu diesem Opfer meinerseits mich bereit erklärte, behauptete sie: "Du weißt jetzt selber nicht, wie unangenehm es mit der Zeit Dir sein würde." — Aber so oft wir im Hegel'schen Hause zusammentrafen, freute sich Zelter an der fräftigen und vollen Stimme und bedauerte jedesmal, daß fie nicht an seinem Institut mitwirke. Auch sorgte die treffliche Hegel immer dafür, daß an solchen Abenden auch Andere zur gemeinsamen Aufführung ausgewählter Gesangstücke vorhanden waren. Die schönsten Stunden verlebte man miteinander, als Hegel beim Umsichgreifen der Cholera in Berlin sich mit den Seinigen auf eine Landwohnung vor dem Halle'schen Thore am Kreuzberge, "bas Schlößchen" genannt, zurückgezogen. dem heiteren Zusammenleben auf diesem Schlößchen, wo mancher Nachmittag und mancher Abend verbracht wurde, bleibt besonders Eine Geftalt mir unvergeßlich, ein alter Hospitalwärter, ein schlichter, im guten Sinne einfältiger Mann, der eine ganz besondere Buneigung zu dem großen Philosophen gefaßt hatte, die auch von Hegel in vollem Maaße erwiedert wurde. Aber der einfache Alte wußte nichts von den dunkeln Schattengängen Hegel'scher Dialektik, sondern brachte nur seinen gesunden Menschenverstand und den ihm angeborenen, auch im Leben geübten frommen Sim

zu Tage; und Hegel, bessen reiner Menschennatur im Leben alles Echte, Ganze und Natürliche willkommen war und der gern im heiteren Gespräche ausruhte von der schweren Arbeit seiner tiefsinnigen Spekulazion, zu welcher er, wie er sich ausbrückte, "nun einmal verdammt sei", hörte mit der ungetheiltesten Aufmerksamkeit die schlichte Rede dieses ungelehrten Mannes, ließ sich mit ihm in ernsthafte Betrachtungen ein, ganz und gar eingehend in bessen Denkweise, und sagte mehr= mals: nächst den unantastbaren Konsequenzen des Systems erscheine ihm nichts so folgerecht und wichtig, als diese einfache kunftlose Denkweise. Ein solcher Zwiesprach war auch am 27. August, Hegels letztem Geburtstage, geführt worden. Und als der gute Alte sich verabschiedet und kein anderer Zeuge zugegen war als Hegels Frau und Kinder nebst Charlotte, sprach ich mit der Kraft der Ueberzeugung dem verehrten Lehrer zu, doch selber ja recht bald die Herausgabe seiner vornehmsten Werke, namentlich der Geschichte der Philosophie, und der Philosophie der Geschichte, zu bewerkstelligen, damit durch diese bei all ihrer Tiefe und Macht verständlicheren, auch dem nicht mit Spekulazion ausschließlich sich Beschäftigenden zugänglichen Werke einerseits so manches schiefe und falsche Urtheil sich zerstreue, das sich ihm gegenüber breit zu machen fuche, andrerseits aber auch verhindert werde, daß nicht bei Eintreten eines hoffentlich noch weit entfernten Falles minder Berufene solche Arbeit — und dann bei allem guten Willen, schwerlich wohl im Sinne des Meisters — unternähmen. Auf Hegel machte biese aus der Ueberzeugung des Herzens kommende Mahnung sichtbaren Einbruck, und er antwortete mit Kopfnicken: "Ja, ja, man muß den alten Herren zuvorkommen" --- so nämlich nannte er mehrere der Jüngeren seiner Anhänger, über beren altklugen Berftand und Altwisserei er bisweilen heiter scherzte. Und spät noch beim Rachhausegehn sprach ich mit Charlotte über die Wichtigteit dieser Angelegenheit und schrieb dann, wie getrieben von einem dunkeln Borahnen, meinen "Mitternachtsgruß an Hegel" nieder, worin ich auf bas Dringendste demselben noch einmal das bereits Ausgesprochene ans Herz lege. - 21m anderen Morgen mit dem Frühesten manderte dies Gedicht zur Stadtpost, und Tages barauf kam eine Antwort "vom Schlößchen am Breugberge", ebenfalls in Berfen, in welchen Segel, eingehend auf den an ihn ergangenen Aufruf des Freundes, feierlich verspricht, sein Wort zu lösen. -Diese Berse (- nächst einigen Gebichten an seine Marie noch aus dem Bräutigamsstande und einem Gesang an Hölderlin aus früher Zeit, die einzigen, die Hogel jemals gemacht --- sind höchst bemerkenswerth als energischer Ausspruch seiner Gesinnung und bleiben künftiger Mittheilung vorbehalten 34).

Aber es kam nicht dazu. Drei Monate später schon, als er eben die neue Ausgabe seiner Logik begonnen, raffte den unersetzlichen Mann die Cholera dahin, — und seinen Schülern. blieb die Herausgabe seiner Werke überlassen. — Seine irdische Hille wurde, seinem

Wunsche gemäß, neben Fichte bestattet. Biel Staub ist seitbem über seinem Grabe aufgewühlt und viel aus ihm herausgedeutelt und gefolgert worden. Seine eble Gattin blieb Charlotten eine innige Freundin. Die beiden Söhne wuchsen würdig heran. —

Ju den Sommer 1831 fallen auch mehrere Ausflüge nach Potsbam. Dort hatten wir uns in einem Gafthof vor dem Thore ein Absteigequartier ausgesucht, von welchem aus wir dann den ganzen Tag über nach Herzensluft umherstreiften, überall mit dem eben Borgefundenen fürlieb nehmenb. Unsere Ausflüge zu Wasser und zu Lande nannten wir Entdeckungsreisen, und thaten uns etwas darauf zu Gute, manches schöne Plätzchen zwischen den Bergen dieser Dafis in der märkischen Sandwüste aufgefunden zu haben, das bisher Anderen entgangen. Einmal machten wir eine so reizeube Beschreibung bes Potsbamer Elborado an einen Freund in Berlin — daß dieser gleich nach Empfang des Briefs sich aufmachte zur Fahrt und die fröhlichen Entdecker mit seinem Besuch überraschte. Damals hatte eben ber geistvolle Daniel Lagmann seinem Leben auf so bedauerliche Weise ein Ende ge= Es wird gemeinsam seine "Schlittenfahrt" gelesen, in beren brastischen Zligen der unglückliche rüthselhafte Mann das treueste Bild von sich selber niedergelegt. -- Ein ander Mal, als Potsbam sich be= reits abgesperrt hatte gegen das von der Cholera heimgesuchte Berlin, schmuggeln wir uns, aller Wege und Stege bundig und ftets mit dem leichtesten Gepude

versehen, auf einem Umwege die Wächter täuschend ein, und verbringen bann, triumphirend über bie gelungene Lift, einige frohe Tage, ohne bag irgend ein Befannter ahnet, wohin wir gerathen. - Den Cholera - Winter 1831 - 32 blieben wir getroft und muthig mitten in ber allgemeinen Befturzung und Entmuthigung, geruftet gwar mit allen Borfichtsmagregeln und Borfehrungen far etwa eintretende Falle, aber ohne auch nur einen Augenblick une ju ängftigen. Das Bort "Cholera" gu nennen, mar gwischen unseren Banben bei Strafe verboten; aber wir icheuten nicht ben Befuch bei Freunben, die man von der abergläubifch gefürchteten Feindin befallen glaubte. Gin außerft ernfter, beinah tragifder Moment ift eine Novembernacht, in welcher wir, heimfehrend von einem Sochzeitsfeste, einem Leichenzuge begegnen, ben wir fofort auf ben entlegenen Cholera, firdhof begleiten. Dieg icauerliche Nachtftud habe ich fpater für bie "brei Jahre auf Reifen und in ber Beimath" tren geschilbert. -

In meinem Schaffen reifte dieser Winter nur weniges einzeln Stehende. Desto eifriger trug ich mich
mit Planen herum zu größeren Schöpfungen, darunter auch mehrere zu Tragsbien, von denen am lebendigsten mir der zu einem Sobiesky geworden — als
prophetisches Spiegelbild und vordeutender Träger von
Polens später sich so jammervoll erfüllendem Seschick. —
Auch ist die Aussührung dieses Planes noch keineswegs aufgegeben 36). Den bisweilen eintretenden Unnuth über das nicht zur Gestalt werden Wollen in-

wohnender Ideen wußte Charlotte auf das Erfolgsreichste durch ihr liebevolles überzeugendes Zureden hinwegzuscheuchen und peinigende Ungeduld immer wiesder zum Frieden zu beschwichtigen. Auch wurde zur Zerstreuung häufiger das Theater besucht.

Wie der Anfang dieses Winters einen theuren Freund in der Nähe entrissen, so traf an dessen Schlusse die Nachricht ein von einem schmerzlichen Berlust in der Heimath. Mein Bater war zu Ansang März gestors ben — "den Tod des Gerechten", wie der wackere Schwager Buhl bei Verkündigung der Nachricht schrieb. Damit ich nun den ersten Schmerz erst voll und rein in mir durchlebt habe und sie dann um so sicherer wirken könne, legte die sorgliche Charlotte den während der Bibliothekstunden eingetrossenen Brief auf meisnen Pult, wo ich beim Nachhausekommen ihn mit solzgenden Zeilen von ihrer Hand sinden mußte. —

"Guten Abend, mein Lieber! Denke jetzt einmal gar nicht an Deinen eigenen Schmerz, sondern an den Deiner Mutter. Da Du nicht selbst hinreisen kannst, schreibe ihr aus Deiner ganzen lieben kräftigen Brust wie ein tüchtiger Sohn; suche ihr viel zu sagen, und Du wirst Dir selbst Alles damit sein. Es hat etwas ungemein Erhebendes, Stärkendes und Erheiterndes, in schweren Stunden für Andere sich einer Kraft bewußt zu werden, die man für sich selbst nicht übrig hatte.

Gemeine Reflexionen bei dem Tode eines Geliebten über das Leben überhaupt tommen mir wie ein schlech-

tes, lässiges Begräbniß vor. Pflanzet den Tobten Palmen, aber keine Disteln! ---

Recept für Uns. — So lange wir aber leben, also ums lieben, laß uns gegenseitig soviel wie irgend möglich heitere Blumen (lebensfrische heißt das) warten sitr einander, das Unkräutchen (Schnupfen, zerstrocheme Lampen), das sich einschleicht, mit thätiger Hand vertilgen, aber es um Gottes Willen sür keine Transrweide ansehn; sonst bleibt uns am Ende kein heiliger Baum mehr sür das Grab des geliebtesten Toden — und dieß wird sicher ein furchtbarer Verlust. —

Laß uns gegenseitig erfreuen, stärken, halten, erheben, handeln, und somit froh sein — hörst Dn?! — Baß uns denken, wenn wir säen allerlei Saamen, daß die Früchte zu rechter Zeit schon reifen werden. Der Boden, der brach liegen kann, bringt es doppekt ein.

Liebe ist der Odem, der ihn nährt, Bertrauen ist die Sonne, die's bewährt, Und wo sich dieß vereint gesunden, Muß such die rechte Frucht gesunden. — Du glaubst sie nicht, weil sie nicht schwillt? Ins Innere schau'! Dein Seelenbild!

> Deine Charlotte den 24. März 1832."

Selesen wurde diesen Winter nnendlich viel, französisch und deutsch in bunter Mischung — Montesquieu und Voltaire, Corneille und Molidre, Lafontaine und Boilean, Don Quirobe und Boccacio (beide in der Goltau'schen Uebersetzung), Sichtenberg und Camoens, Rellstab und Wilibald, Franz Horn und Steffens, Shakespeare und Sophokles, Arnim und Bon Allen die stärkste Sympathie in unseren Geelen (unferer Seele! - beibe Eins nur!) fanb Jean Panis "Titan", in welchem wir schwelgend bie ewige Jugend bes Herzens, unser Ibeal und unsere Wirklichkeit, auch im getrenen Spiegelbilde feierten. -Bahre Schlachten haben wir um jene Zeit getämpft für diesen, anfangs durch die willkührlichen Sprlinge vom tiefsten Ernst zu gellem Lachen, mitunter auch wohl durch die liberschwängliche Gefühlsverschwommenheit und das Zusammenhäufen der einander fremdartigften Bilber uns zurückstoßenben, bann bei näherem Eingehn in sein überreiches Gemüthsleben wahrhaft heilig gewordenen Liebling, wenn ihn Jemand anzugreifen Miene machte; und wir verstanden, bei solchen Kämpfen einander ritterlich unterstützend, uns auf Blick und Wort. "Hie Waiblingen!" — war Charlottens vertrauender Ruf, wenn sie aus weiter Salonserne mich zu sich heran citiren wollte zu feuriger Gemeinsamkeit des heißer werdenden Streites. --"Sie benten mit bem Herzen, ftatt mit bem Berstande!" war einmal bei solch einer Disputation ber spöttelnde Einwurf eines in die Enge getriebenen Gegners. --- "Wenigstens niemals ohne Herz", war meine Entgegnung - und Charlotte fragte lächelnb: "Giebt es benn einen Berstand ohne Herz?" --

Eines Tages fand ich, von der Bibliothet heimkhrend, einen Kranken auf der Hausflur, nahm ihn mit mir hinauf in unsere Wohnung, verpflegte ihn gemeinsam mit Charlotten und entließ ihn dann gestärkt und getröstet. — Rurz barauf erscheint eine ber brei Parzen und kündigt den beiden Erstaunten die Woh-"weil man die Cholera habe ins Haus schleppen wollen". Da hilft kein Einwurf und keine Vorstellung, kein Kurmachen und kein Gebot höherer Miethe — der Beschluß ist gefaßt im Rathe der Hochmögenden, und somit kein Rückgang möglich. — Für mich war die Sache empfindlich, ich hing mit Aberglauben an dieser Wohnung Art von und hatte mich gewöhnt, ein blindes Vertrauen mit derselben zu verknüpfen. — Charlotte nahm die Sache leichter und rieth, sobald man eingesehen, daß ein Rückgängigmachen des Beschlusses der hartnäckigen Thomaner undenkbar, zum Aufsuchen eines neuen Nestchens für den Frühling. — Nun wurden die Nachmittagsspaziergänge wieder in kleine Entdeckungsreisen umgewandelt, und wer zufällig sich auf dem Wege angeschlossen, mußte mit zur Wohnungsbesichtigung und Ansiedlungsschau. Bon allen am besten gefällt eine auf dem Schiffbauerbamm im Hause eines reichen Lohgerbers, die auch sogleich gemiethet und nach Wunsch eingerichtet wird, um Ostern bezogen zu werden. Aber furz vor Ostern habe ich einen erschreckenden Traum: — Ich sehe Blutspuren auf der Schwelle der neuen Wohnung und finde Charlotten tobt in ihrer Kammer. weckt nun die alten ängstigenden Vorstellungen Nemesis und lauernden Dämonen wieder auf, und ich

beschließe, um jeden Preis eine andere Wohnung zu suchen und die ominöse aufzugeben. Charlotte, von jeher frei von allem Aberglauben und mir nur solche Ahnungen gern zugebend und heiter bestätigend, die mit guten Geistern in Berbindung stehen, rebet mir die Befürchtungen aus, erklärt den bosen Traum als ein Erzeugniß schweren Blutes, vielleicht eines versteckten Unwohlseins, und versichert, sie habe den besten Glauben an den Schiffbauerdamm. So beruhige benn auch ich mich wieder, ja, ich komme so weit in meiner Festi= gung, daß am Tage des Umzugs selbst ein begegnen= der Leichenzug mich nicht erschreckt und ich freudig zu der bereits für das Wiederauftauchen trüber Ahnungen fürchtenden Charlotte sage: "Das bedeutet ewiges Leben" -, "und Aufgehn guter Saaten", spricht einge= hend auf meine gläubige Ruhe die erfreute Charlotte. — Unangenehm mar es für uns beide, gerade den ersten Abend nicht vereinigt in der neuen Ansiedlung begehen zu können. — Aber es ließ sich nicht wohl ändern. Joseph von Eichendorf gab an diesem Abend seinem nur für kurze Zeit in Berlin anwesenden Freunde und langjährigen Chef, dem Oberpräsidenten von Schön aus Rönigsberg, eine Gesellschaft, wozu er einige Litteraten Berlins zur Vorstellung dem eifrigen Freunde der Litteratur eingeladen, und Charlotte selbst überredete widerstrebend den Widerstrebenden, sich nicht davon auszuschließen. — Das war seit unserer Verheirathung der dritte Abend, den wir — mit Ausnahme der furzen Trennung im Herbst 1830 — in Berlin getrennt von einander zugebracht; außerdem nur noch zwei — der letzte, am 29. December 1834.

Und das Osterfest 1832 findet uns nun bereits eingewöhnt in die neue Behausung, die immer behaglicher eingerichtet wird und für den Sommer bereits vieles Angenehme darbot. — Bor den Fenstern die hier ziemlich breite Spree und lebendige Regsamkeit der Schiffbauer und Schiffenden am Tage, mährend Abends Ruhe eintritt; gegenüber der große, von hochwüchsigen Bäumen prangende Garten der Freimaurerloge Royal Port, und benachbart mehrere kleinere sorglich bebaute Gärtchen und mit Epheu bewachsene Bäuser; nahe die Linden, und naher noch die Spaziergange ins Freie gegen längst schon als Lieblingsplätze ausersehene Gegenden bin — turz, mitten in Berlin eine freundliche Landwohnung. — Auch fühlten wir jungen Ansiedler uns recht wohl in unserer neuen Klause, die wir immer mehr durch Aussindigmachen tleiner neuer Berschönerungen ausschmuckten und uns seren Bedürfnissen anzupassen suchten, und nach und nach wollte mir es scheinen, daß die guten Beifter von der Schloffreiheit uns auch hieher gefolgt. Bang besonders freute ich mich zweier ziemlich stattlicher Bäume: ein Pflaumenbaum und ein persischer Flieder, die, dicht am Hause, der eine in Charlottens Zimmer, der andere in ein Fenster meiner Studirstube hereinschauten. "Da werben unfere guten Geifter fich Refter bauen", jagte Charlotte, als uns die Blüthenfülle beider Bäume erquicklich entgegen duftete. — Und wirklich stellten

die Geister des Schaffens, die willtommensten von allen Gästen, auch balb am Schiffbanerbamm sich ein. — Die neuen Eindrücke der mehr ländlichen Umgebung, das Leben der Schiffer und Schiffbauer, die Beobach= tung so mancher anziehenden Erscheinung auf gemeinsamen Spaziergängen, dazu so manches innerlich Gelebte, auch die Schrecken ber Choleraperiode nicht ausgenommen, hatten mich zu individueller Schilderung nächfter Umgebung angeregt und eine Rethe poetischer Genrebilder hervorgerufen, die als "Lebensbilder" aneinander gereiht und zu einer Rette verschlungen, später - seltsamerweise! wieber eine Stelle fand unter ben Genealogien und ftatistischen Berichten bes Berliner Hof- und Staatstalenders, von welchem einer der Hauptrebatteure, Geheimerath von Beguelin, eine besondere Vorliebe für mein Dichten hegte. "Die Poesie der Mart", sagt, zugleich belobend und perfifii= rend, der Rencensent jenes Jahrgangs (1834) bes Königlichen Preußischen Allerhöchst officiellen Kalenders in der eben so officiellen Staatszeitung, "ver= trete diegmal H. Stieglitz ganz allein." Doch wurden mehrere jener "Lebensbilber" ohne Angabe der Quelle in verschiedenen Blättern nachgedruckt und somit auch ·weiterhin bekannt. --- Unter ihnen befindet sich auch das sichone Lied aus Charlottens früheren Jahren:

## Stumme Tiebe.

Schweigen fordert Deine Rähe Und ich bin ein tändelnd Kind; Wenn ich Dir ins Auge sehe, Weiß ich noch, was Schmerzen sind? — 1

Doch wenn ich Dich nicht mehr sehe, Wie berebt red' ich zu Dir! Schlägt mir Wunden Deine Nähe, Ew'ge Nähe heilt sie mir.

Und ich seh' Dich schweigend wieder, Lächle, lächle immerzu, Bis ein Engel bringt hernieder Todeslächeln, ew'ge Ruh. —

Gleich nach Vollendung dieser "Lebensbilder" fühlte ich mich stärker als je zuvor ergriffen und fortgerissen von den Bewegungen der' politischen Gegenwart und sang in rascher Folge nacheinander die bald barauf bei Brockhaus — damals noch ohne Namen — gedruckten "Stimmen der Zeit" 36). Der erste Klang dazu war das "Bekenntniß", welches ich statt aller weiteren Antwort dem übrigens mir hochgeschätzten Staatsrath von Stägemann zusendete, als dieser einstmalige Sänger der Freiheit mir seine zu Gunsten des Zaren gegen das ringende Polen gedich= teten Oden zum Geschenk gemacht. Die vorzüglichsten unter jenen "Stimmen" der ersten Auflage, die faft. alle im Juli reiften, sind wohl der "Mythus" — "Rechenschaft" — "Unsre Zeit" — "So besteht nun in der Freiheit" — "Die Schwedenschanze" und "Der Harfner", deren letteres sowie der "Mythus". auch in mehreren Gedichtsammlungen wieder abgedruckt erschienen. Auf manches der andern läßt sich vielleicht das Göthe'sche "Ein garstig Lied — pfui, ein politisch Lied!" — mit Recht anwenden. —

Ein um die Mitte des Sommers 1832 eintretendes

Unwohlsein war vorlibergehend, aber empfindlich genug, um eine andauernde Berftimmung gegen die Bibliothet und manche bamit zusammenhangenden Verhältnisse zurück zu lassen, die bis dahin leichter waren getragen und überwunden worden. ---Bald versöhnende Erscheinungen angenehme und traten ein. — Charlottens Schwestern, Doris und Hannchen, weilten bei ihrer Reise in das Doberaner Seebad mehrere Tage in Berlin und ließen es sich in der kleinen, mit Umsicht und Humor aufs Beste für fie eingerichteten Wohnung gefallen. Unmittelbar darauf erschien der lang ersehnte, und selbst seit lange nach persönlicher Bekanntschaft verlangende Oheim Ludwig Stieglit aus Petersburg, jener Matador des Besitzes mit der von Geldroft frei gebliebenen Menschenfeele. hatte seinen Aufenthalt in Berlin nur wenige Tage bestimmt, gefiel sich aber so wohl, ein halber Monat verstrich, ehe er zum Scheiden sich entschließen konnte. Das war nun an Austausch und gemeinsamen Ausflügen eine reiche schöne Zeit, und man lernte einander kennen und lieben, als wäre man Jahre lang vereinigt gewesen. Am Schiffbauerbamm war ein ungewohnt reges Leben eingetreten, und an Abenden, wo der werthe Gast nicht vorzog mit uns beiden allein zu sein, war in unserer Behausung der Zusammenfluß der bedeutendsten Celebritäten der Rönigsstadt, während die fröhlichen Gastgeber wohl scherzend zu einander sagten, sie theilten jett ihr Brod mit Dem, welcher in einer Setunde mehr zu verzehren

die Möglichkeit eines solchen Aufgebens allerdings abhing. — Das Resultat dieses Briefwechsels war ein bedingtes Ja, bedingt insofern, als bedenkliche Frage zu ernstlicher und ruhiger Erwägung hingestellt wurde, ob es benn auch wirklich zum Glück führen würde, sich so von allen Bedingnissen des äußeren Lebens abzulösen? Und da kurz darauf, um Weih= nachten schon, ganz unerwartet, nach einer überstandenen heftigen Blutkrisis ein Drang des Schaffens und eine geistige Bethätigung eintrat, welche mehrere Wochen hindurch das Vorschützen einer Rrankheit nöthig machte, um nur die innerlich aufgehäufte Gestaltenfülle zu ordnen und zur Erscheinung zu bringen, fiel auch der Plan des Aufhebens amtlicher Verhältnisse mit der erneuten Freudigkeit von selbst, und ich besuchte, nach vollendetem Gusse meiner nach China verlegten Tragikomödie mit altem Muth, ja einem gewissen Uebermuth den Schauplatz meiner Leiden, den ich mitsammt dem zugehörigen Personal so eben ideell dem Moloch geopfert hatte. — Denn in den "großen Bücherbrand des Schihoangti" sind so sichtbar Beziehungen der nächsten Umgebung verflochten, daß dies bei Erscheinen des vierten Bandes der "Bilder des Orients"38) selbst ungeübteren Augen nicht entging. -Gleichwohl ist der Stoff ein echt historischer, und dessen Behandlung mit genauer Kenntniß des chinesischen Lebens und Treibens durchgeführt, wenngleich die den historischen Ernst und die scharfe Zeichnung der Charaftere durchziehende Fronie überall in heis

mische Zustände überschlägt. — Als bei Vorlesung in einem Freundeskreise vor dem Druck ein Austausch lebhaftester Art entstand, in welchem Zustimmung und Mißbilligung einzelner Partien von verschiedenen Seiten mannigfach sich kundthat, faßte ich in heiterster Laune diese Diskussionen auf und verwebte sie in das Gespräch der Schüler, welches das Stück beschließt, zu einer kritischen Ueberschau des Ganzen. — Den leb= haftesten Antheil erweckte die neue Schöpfnng bei dem geistvollen jungen Ungarn J. L. Klein, der sich seit diesem Tage mit der ganzen Gluth seines Feuerkopfes mir zuwendete. — Aber rasch und keck und rückhaltlos, wie er war, äußerte er bisweilen in Charlottens Gegenwart Dinge, besonders über das weibliche Ge= schlecht, welche die sonst so duldsame Frau unangenehm berührten und dann, wenn ich die Vertheidigung des mir sympathischen, und als allzurasch entschuldigten jungen Freundes übernahm, einige Male ernsthafte Verstimmungen hervorbrachten. — Aus einer solchen ist der Brief hervorgegangen, den das "Denkmal" (Seite 48) mittheilt, und den die allzeit begütigende Charlotte zur Ausgleichung eines Tages in mein Pult legte. — Uebrigens hat der hellblickende Klein Charlotten von jeher sehr hochgeschätzt, ohne welches er auch niemals würde meine Gunst erworben haben; und die treffliche Frau, die überall das Echte zu würdigen wußte, sah später auch gar nicht ungern das Erscheinen dieses "noch ungeschliffenen Edelsteins", wie sie ihn du nennen pflegte. — Mächst Klein wirkte um Eury. Beinrich Stieglit.

diese Zeit schon äußerst wohlthuend auf mich Dr. Franz Pape, ein Studiengenosse noch von Göttingen her, der in seinem eben so maaßlosen Drange zum Lernen als Unlust an medizinischer Praxis nach kurzer Ansibung letzterer zum Weiterstudiren nach Berlin gestommen war. — Wir pflegten ihn den alten Studenten zu nennen, sahen gern seine Begleitung auf Spaziers gängen und hörten gern seine altkluge, von vielseitiger Renntniß zeugende Rede. Besonders oft wurde mit ihm der botanische Garten besucht — auch hatte er zu jeder Zeit freien Zutritt am Schiffbauerdamm. —

Die Haushaltungsgeschäfte mußte Charlotte, wo möglich, alle in meiner Abwesenheit beseitigt haben, denn war ich zu Hause, so mochte ich nicht einen Augenblick ihre Gegenwart entbehren. — "Frau Dottorin, Ihre sechs Kinder rufen!" — sagte einmal scherzend das Dienstmädchen, als bei etwas längerem Aufenthalt in der Küche von der Studirstube aus wiederholter Ruf ertönte. —

Im Frühling 1833 trat wieder eine jener Blutfrisen bei mir ein, die, gegen die edelsten Organe,
Herz und Hirn, sich wendend, Charlotten dann und
wann doch ernstliche Besorgniß für mich einflößten.
Sie versuchte bei solchen Gelegenheiten alle möglichen Mittel — und manchmal gerade das unscheindarste
und unerwartetste mit raschem Erfolg. — So, als
ich einmal ganz in mich verloren und in trüben Gedanken brütend auf einem Spaziergang neben ihr herging, die geliebte Gefährtin kaum noch bemerkend, stahl sie sich von meiner Seite und überließ mich mir selbst. Und wie ich nach einiger Zeit aus meinet dunkeln Träumerei erwachend mich zwar vorwärts geschritten, aber allein bemerke, faßt mich ein surchtbarer Schreck in dem Gedanken, daß ich wirklich einmal so ohne Sharlotte dastehn könne. — Ich eile ängstlich suchend zurück nach Hause, und begrüße judelnd die Wiedergesundene, von diesem Augenblick an lange Zeit hindurch keine Spur mehr innerer Tribung verrathend. "Siehst Du", sagte Charlotte einige Tage darauf lächeld, "dießmal habe ich Dich durch Schreck geheilt; so heilt der wohlmeinende Arzt manchmal durch bittere Medizinen, und der Himmel die er lieb hat durch Schmerzen mancherlei Ark. — Es war eine Eingesbung des Himmels, und sie ist geglückt." —

Sie selber sühlte um diese Zeit ihre Gesundheit mitunter angegriffen. Dann aber, sohald der Husten wich, die ungeschwächte Kraft der volltönenden Stimme wieder zurückehrte, löste sich die um ihre Brust geshegte Besorgniß in der Freude über ihr um so kröstiger wieder auftauchendes Geistesleben, ihren Frohstun und ihren seelenhaften, zur Seele dringenden Gesang. Um diese Zeit weilte Conradin Kreuzer in Berlin, der, eben genesen von einer Unpäßlichkeit, erneute Lust zur Komposizion in sich verspürte und mich um Liederterte dat. — Eines Abends, als er zum Vorzeigen einiger berselben am Schiffbauerdamm vorsprach, überaschte ihn Charlotte so sehr durch den Sortrag einiger seiner früheren Komposizionen — jener

harrenden Bibliothekschina, die Abreise beschlossen und
— nach gegebenem Versprechen zur Rückehr jedes zweite Jahr, so lange es möglich sei — nach einer unvergeßlich schönen Zeit mit schwerem Herzen geschieden. —

Der Winter 1833 — 1834 gehört wieder den schönsten Perioden unseres Doppellebens an. "Ein mahrer Selimswinter! " sagten wir während dieser Zeit mehr als einmal zu einander. — Die große Sommerreise mit ihrem Reichthum an Freude und Erquickung hatte wie ein läuterndes, befruchtendes Gewitter auf Luft und Boden unseres Daseins gewirft. Nachdem wir wieder heimisch geworden in unserem Stillleben, sammelten wir die alten Freunde um uns her, mittheils samer und geselliger, als je zuvor. — Neue schlossen sich an — unter diesen zu besonders innigem Wechselverkehr der seit einiger Zeit in Berlin ansässig gewordene Steffens: dieser Herold des Naturgeistes in unerschöpfter Fülle des jugendfrisch gebliebenen Gemüths. — Das erste Zusammentreffen mit Steffens deutete nicht auf eine Bereinigung unserer Persönlichkeiten. Wir fanden uns in einer großen Abendgesell= schaft bei dem Hofprediger Strauß (Verfasser der "Glockentone"), wo unter Anderem die Rede auf das Anapp'sche Gedicht in der Christoterpe, welches als feierliche Anklage Göthe's wegen Jrreligiosität so viel Aufsehen gemacht und so viel Beifall gefunden hatte bei den frommen Eifers Verdammenden. Da das Buch eben vorhanden war, so wurde ich aufgefordert zum Vorlesen jenes Gedichts, das eine lange Reihe wohlgebildeter Strophen und viel blens dende Rhetorik in einer, unseligerweise so genannten, "schönen Sprache" enthält. — Nach Beendigung ersgriff Steffens das Wort und führte im hinreißenden Strome seiner vom jedesmaligen Moment erzeugten Beredtsamkeit das Thema weiter. — Als die erbauten Zuhörer von allen Seiten her ihn sattsam mit Lodspenden überhäuft und wiederholt versichert hatten, daß er ihr innerstes Meinen ausgesprochen, benutzte ich eine Pause und stimmte, ergriffen und ergrimmt, aber mit fester Stimme, in des verkezerten Heros geistbestügelten Auferstehungspsalm:

Hat der Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben,
Ist er in Werdelust
Schaffender Freude nah,
Ach! an der Erde Brust
Sind wir zum Leide da;
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück,
Ach, wir beweinen,
Weister, dein Glück!

und sprach dann lauter und bewegter den Chor der Engel:

Christ ist erstanden Aus der Verwesung Schooß; Reißet von Banden Freudig euch los! Thätig ihn preisenden, Liebe beweisenden, Brüderlich speisenden, Predigend reisenden, Bonne verheißenden, Euch ist der Meister nah, Euch ist er da! —

Charlotte versicherte mir später, sie habe gezittett por Freude und vor Schreck, wie während des Bottrags dieser Worte der ganze Kreis wie von einem ? elektrischen Schlag getroffen dageftanden, wie bald ! Einer den Andern verdutzt und verwundert angeschaut, bald Blicke verhaltenen Zornes geschnellt seien gegen 🖫 mich, der ich von all dem nichts gewahrte, gang er f griffen von der Herrlichkeit des gotterfüllten Dichters & gegenüber seinen von erborgtem Heiligendunste aufgeblasenen Anklägern und Bemäklern. Aber kaum hatte 🔄 ich geendet, so erhob sich Steffens mit dem Ausruf: z "Runst! Alles Kunst!" — und fuhr unaufhaltsam fort der Darlegung, wie dergleichen schöne Worte 🔄 Göthe's zwar darthun, daß er als Künstler aufs Gewandteste in jede Stimmung sich habe hinein versetzen in können, die Summe seiner Schriften aber hinlänglich in bezeuge, wie er als Mensch keine Achtung gehegt vor 💥 dem Wesen des Christenthums, noch vor wahrer Re in Agiofität überhanpt. Hatte ich nun früher oft genug ᇽ Gelegenheit gehabt, gegen meine liebsten Freunde in ber 1 Burschenschaft und andere wackere von Baterlandsliebe & erfüllte Menschen Göthe gegen die Anklage in Schut in nehmen wegen Mangels an Patriotismus, indem ich 🕍

ihnen darthat, daß gerade Er der deutschefte all unserer Dichter sei, und daß kein anderer so viel gewirkt dem deutschen Namen ehrerbietige Anerkennung auch bei andern Nazionen zu verschaffen, so galt es hier die Behauptung durchzusühren, daß Göthe's Religiosität eine bei Weitem höhere sei denn die gewöhnlich als solche gepriesene, und daß in ihm und seinem Schaffen das Göttliche in seiner freiesten und umfassendsten Bedeutung, als der wahrhaft heilige Geist, sei zur Erscheinung gekommen.

Freilich ein gefährlich Thema in folch einer Verfammlung! — Anch glaubte ich fest und sprach es Charlotten beim Heimwege aus, daß wir zum letzten Male in diesem Kreise gewesen, in welchem zwar der Abschied ganz den geselligen Formen angemeffen ein überaus freundlicher, begleitet von lebhaft ausgesproche= nen Wünschen baldigen Biedersehens, aber doch auch Aeugerungen gefallen waren von pantheistischer Gesinnung in einem Grade, wie man sie nie bei mir vermnthet, von gefährlicher Richtung solcher Anfichten u. s. w. --Am selben Abend noch schrieb ich das später in der zweiten Auflage der "Stimmen der Zeit" erschienene Gedicht nieder: "Lebenathmender Gefänge, Hellas, fchone Mutter Du" — und schickte es, um wenigstens ganz ehrlich und als offner Feind von dem verehrten Manne zu scheiden, mit dem ich eine Wiedervereinigung für durchaus unmöglich hielt, am andern Steffens zu. — Wie groß aber war mein freudiges Erstaunen, als der Wackere mich kurz nachher in den Bibliothekssälen aufsuchte, mit Thränen im Auge umund mit seiner unwiderstehlichen Herzlichkeit ben Wunsch eines näheren Bekanntwerdens aussprach. Von dieser Zeit an haben wir einanders öfters in gegenseitiger Geselligkeit gesehen, und Charlotten wie mir war es keine getinge Freude zu bemerken, daß er uns beide von Herzen lieb hatte. Der kitliche Punkt unseres ersten Zusammenstoßes wurde nie wieder erwähnt, und in dieser Hinsicht ließ Jeder den Andern stillschweigend auf seinem Standpunkte gewähren. Aber über andere Dinge Steffens sprechen zu hören, war jedesmal ein Genuß; wo er auch erschien, war er die Seele der Gesellschaft, und niemals schied man von ihm, ohne über irgend etwas auf das Wohlthuendste und Eindringlichste belehrt worden zu sein. — Auch von Strauß erschien zu unserer Verwunderung bald wieder eine Einladung, und zwar mit der ausbrücklich beigefügten Bitte, daß ich etwas aus den "Bildern des Orients" vorlesen möge, da Mehrere erscheinen würden, die zugleich diesen Wunsch hätten. Wir trafen einen auserlesenen Kreis, und ich gestehe, daß die Aufnahme des Vorgetragenen (— ich wählte vorzugsweise Einiges aus den dramatischen Partien —) mir eine wohlthuende war. — Besonders erfreute mich der Beifall Carl Ritters, des auf den Schauplätzen dieser Dichtungen so umsichtig kundigen Forschers. — Als aber nach beendeter Lektüre mir der Plan eröffnet wurde, daß man mich dem Kronprinzen vorstellen wolle, daß ich auch dort etwas vorlesen

musse und vielleicht dann gar zum Vorleser erwählt werden dürfte, da erklärte ich mit unumwundener Offenheit, ich halte das nicht für gut, ja meiner Natur eher für schädlich, glaube auch gar nicht, daß ich zu dergleichen passe; am wenigsten aber rathe ich den Herren einen dergleichen Versuch zu wagen, mit dem sie doch wahrscheinlich wenig Ehre einlegen würden; zugleich erinnerte ich an die Debatten, die sich an das Anapp'iche Gedicht angeknüpft, und versicherte, daß ich nicht dafür stehen könne, im Falle ähnlichen Borkomm= nisses auch bei Hofe auf ähnliche Weise mich zu äußern. Das natürlich schnitt den Faden ein= für allemal ab, und ich war froh, daß niemals darauf zurückgekom= men wurde. Gern dagegen erfüllte ich — wiewohl sonst zurückhaltend mit der Art Vorlesungen in Ge= sellschaften, die nur gar zu leicht als Modeschmuck, als Mitaufputz des Salons zum Zerstreuen etwaiger Langeweile betrachtet werden, und namentlich in Berlin mehr als einem jungen Dichter wesentlich schaben den beim Scheiden ausgesprochenen Bunsch, in diesem Kreise dergleichen dann und wann zu wiederholen. Und ich erinnere mich mancher Stunden, die nicht ohne nachwirkende Anregung geblieben. -

Auch Theater und Konzerte besuchten wir in diesem Winter öfter als zuvor. Ein Abend aber wurde sestgesetzt zum gewissen Daheimsein für Alle, denen es beliebe, Stieglitzens in ihrem Nestchen aufzusuchen und ein frugales Butterbrod und Thee mit ihnen zu verzehren, dem gewöhnlich dank kalte Küche und Wein

nachfolgte. Selten, daß an folchen Abenden nicht außer dem Sopha, wo die sinnig waltende Hausfran in der Mitte der Haupt- und Respektspersonen thronte, nicht so ziemlich alle Stühle der kleinen Wirthschaft Auch von außen Empfohlene wurden besett waren. gewöhnlich zu diesen Freitagen geladen, es sei benn, daß raschere Abreise die Anberaumung eines anderen Abends nöthig machte, was später auch schon darum häufig eintrat, weil kleine Zerwürfnisse unter einigen der Hausfreunde ein Auseinanderhalten mehrerer derselben wünschen ließ, so daß am Dienstag eine andere Färbung und Mischung eintrat, als am Freitag. "Jetzt fängt es aber wirklich an vornehm bei uns zu werden!" sagte Charlotte scherzend, als zu dieser Trennung in bestehendem Fortgang mußte geschritten werden. — "Vor dem Fluch der Vornehmigkeit, der Langeweile, wirst Dn unsere Penaten ewiglich bewahren, meine holde Gebieterin!" - entgegnete ich ihr. — Ein ander Mal, nachdem bei Anwesenheit besonders hochgestellter und einigermaßen verwöhnter Gäste nicht von der gewöhnlichen einfachen kalten Rüche und einem Glase guten Weins abgewichen war, aber gleichwohl Alles so freudig und aufgeweckt gewesen, daß Mehrere gestanden, einen so schönen Gesellschaftsabend hätten sie seit lange nicht gelebt, sprach die erfreute Wirthin nach Aufbruch der Gäfte zu mit: "Musik und Poesie sind unser Champagner."

Eine Klage über die Bibliothekgeschäfte kommt diesen ganzen glücklichen Winter über nicht vor. — Alles

trug sich elastisch und that sich ab mit Leichtigkeit. — Dabei wurde viel gelesen --- besonders Tieck und Bulwer —, auch gedichtet. So vor Weihnachten noch all die in der zweiten Auflage der nunmehr nicht mehr anonymen "Stimmen der Zeit" neu hinzugekom= menen Gedichte, anhebend mit dem "Vorgruß", den später eine Sammlung beutscher Lieber wiedergegeben unter der sehr entsprechenden Benennung: höchste Monarch." Am tüchtigsten unter diesen neuen Gaben ist unstreitig "Das Grab auf Sankt Helena."— Hauptsächlich aber beschäftigte mich der Plan zur Ausführung meiner nordöstlichen Reisebeschreibung; und da Charlotte nach meinen Mittheilungen und den bereits ihr bekannten ersten Aufzeichnungen an Ort und Stelle viel Gutes von dieser Arbeit hoffte, auch die= selbe für mein Geistesleben besonders wohlthätig hielt, versuchte sie allerlei, mich dafür zu stimmen. erhielt ich dießmal von ihr zum Weihnachten Schreib= material mit folgenden Bersen:

An meine Bichter.

(Mit sechs Schreibsedern zum Weihnachtsheiligenabend.)

Die Febern für die "Reise" Nuye bald mit kühnem Sinn; Fragst zu lang Du: "welche Weise?" Wächst das Moos wohl drüber hin.

Gieß ein Füllhorn aus mit Früchten, Blüth' und Früchte gieb zugleich; Beisheit sei in Deinem Dichten, Wit und Jugend mach' es reich. Men chen laß uns brinnen finden, Menschen, die gelebt, gedacht; Laß von Lieb' Dich warm entzünden Und von Zorns Gewitternacht;

Greif in Deines Busens Tiefen — Hast Erfahrung nicht genug? Allen Stimmen, die noch schliefen, Gönne jest den kühnen Flug!

Was am Stoffe muß zerschellen, Hat hier Freiheit, hat hier Raum — Reise, Freiheit sind Gesellen, Freiheit ist im Wein ber Schaum!

Laß es sprudeln, laß es setzen, Gieb uns einen guten Wein, Und ich will Dir mit Ergetzen Auch ein treuer Streiter (Streicher) sein.

> Charlotte Stieglitz geb. Willhöfft, den 25. December 1833.

Aber in mir hatte bereits mehr und mehr der alte Plan zu der Tragödie Polens wieder Raum gewonnen, die sich Johann Sodiesky zum Mittelpunkt erstoren und an diesen alle Herrlichkeit und allen Jammer der edlen unglückseligen Nazion anknüpfen wollte.— Nicht aber, wie ehedem, im Sturmschritt mit herzhafter Reckheit mich an den einmal ins Auge gefaßten Gegenstand heran begebend zur Gestaltung, trug ich mich, noch ehe jener Plan festhaltende Wurzeln gesschlagen, auch mit einem anderen Plane zu einem lyrischen Drama, dessen Stoff mir von dem tüchtigen Musiker A. B. Warx war zugetragen worden, welcher

es zu komponiren glühte und mir bringend anlag, ihm ja recht bald den Text zu liefern. — So entstand in raschen Bulsschlägen das "Dionpsosfest" — nicht, wie es späterhin in reicherer Gewandung und dramatischerer Fülle, bereichert mit Chören und einem die Geftalten schärfer bezeichnenden Dialog, sich herausgebildet — diese mit Liebe wieder aufgenommene Arbeit fällt in spätere Tage, wo ich allein im Leben dastand ohne andere Freude als die Erinnerung an das Entschwuns dene und das Vertrauen auf ein unverwelkliches Werde ---. Aber für die Komposizion geeigneter war jener erste rasche Hinwurf, der auch freudig begrüßt wurde von den Freunden, die ihn kennen lernten. -Nun trat wieder der unterbrochene Polenplan in feine Rechte. "Ich glaube, der Segen Allahs ist wieder über mich gekommen. Ich gehe ganz im Drama auf und werde künftig wohl hauptsächlich Dramen schaf= fen" — sagte ich eines Morgens freudig zu Charlotten. Und die Theure entgegnete mit theilnehmen= der Freude, der Worte des standhaften Prinzen Cal= derons sich zum Gegengruß bedienend: "Dich, wenn Allah Gott ist, leit' er!" — Aber auf dieß freudige Aufschlagen folgten harte Kämpfe. Der Stoff zeigte sich spröde, und ich rang unablässig mit dem Plan zur Geftaltung des reichen Inhalts, immer wechselnd, immer unzufrieden mit den früheren Entfaltungsversuchen. In dieser Zeit schloß ich mich inniger noch an meinen alten Göttinger Universitätsfreund, ben Mediziner Dr. Pape, der durch seine naturhistorischen Studien und deren Mittheilung ein wohlthätiges Gegengewicht in bas ringende Dichtergemuth brachte. -"Ich werbe noch ganz eifersüchtig auf bein Papchen werben" -- fagte Lottchen einmal, als ich mich be-Klagte, ihn seit brei Tagen nicht gesehen zu haben. Aber sie selbst hatte es gern, wenn der sicher beruhigende, gern über seine Studien sich aussprechende Freund erichien, und Pape befitt gar manches Briefchen, worin sie diesen "milden Dämpfer", wie sie ihn nannte, zu Tische ober zu gemeinsamen Spaziergängen Auch der so ganz anders befaitete Ungar Klein wurde häufig herbei citirt. — Dieser wilde Sonderling, über den sie früher einmal sich äußert: "Daß geistvolle Menschen so schwer zu heilen sind von einem trot aller sonstigen Rlarheit abnorm wirren Zustand, in welchem sie sich gefallen, weil sie ein schön bezeichnend Wort bafür haben! Sie spuden interessante Lava aus und spiegeln sich darin", hatte, während er fast alle Anderen von sich abstieß, eine besondere Zuneigung zu mir gefaßt und mir sogar seine medizinische Doktor-Dissertazion gewidmet - "aus Ramensverwechslung", wie ich scherzend behauptete, "des Askläpiaden Johann mit dem zu Phöbos Fahne schwörenden Reffen".

Auch war er mir besonders lieb geworden, und diese reizsüchtige Natur hatte, anstatt mich aufzuregen, durch die beständigen Reibungen, die er veranlaßte, eher etwas Kräftigendes und zugleich Beruhigendes, so daß Charlotte einmal allen Ernstes sich äußerte: "Jeht

fängt er gar an, in die Reihe meiner Günstlinge zu treten." — Besonders lieb wurde ihr mein näheres Anschließen an Rlein, seit sie bemerkte, daß ich daburch und und ben Schmerz verwand, ben mir ber Ahfall einiger anderen, früher innig im Bergen getragenen jungen Freunde von der gemeinsamen Aufin nicht geringem Maaße bereitet hatte. ---Außerdem war auch an nicht gesellschaftlichen Abenden, und dann noch lieber und seiner Reigung gemäher, der milbe, umsichtige, siebevolle Ludwig von Poß gesehen, ebenso wie Theodor Mundt, mit welchem ein littergrischer Austausch in Ab- und Zustimmung sich immer lebenbiger herausbildete, der häufig auch zu brieflicher Fortsetzung angeknüpfter Gespräche und angeregter Betrachtungen innerhalb derselben Stobtmauern Veranlassung gab. — So war es namentlich die Liebe und hohe Berehrung, die ich gemeinsam mit Charlotte für Göthe hegte, mas mit dem geistpoll diesen alten Heros in seinen Schwächen angreifenden Mundt häufig zu starken Konflikten führte. - Auf solch einen Konflikt bezieht sich eine Aeußerung in den im "Denkmal" (Seite 266) mitgetheilten Briefen —: "Hierin also wären wir jetzt übereingekommen, Freund! In einer anderen Sache werden wir es wohl schwer= lich jemals."

Mit welcher Heiterkeit und welchem glücklichen Humor das herrliche Weib alles damals in mir Vorgehende betrachtete, bald beschwichtigend, bald fördernd, bald fröhlich scherzend und sogar frohlockend (wenn sie mich kräftig ringen sah, "ihren starken Helben", wie sie mich damn wohl nannte, "der sich wieder einmal zur Frendigkeit durchdringen wolle und zur Werdelust" — davon zeugt ein anmuthiges Gedicht, das sie mir gerade in dieser Zeit heftigen Ringens um das Erfassen des immer massenhafter sich aufhäusenden Stosses der vorliegens den Tragödie, zum Geburtstag dargebracht. Drei Jahre früher, wo eben volle Fluth in der Kasse war, hatte sie mir neben andern Geschenken als das toste barste, wie sie meinte, das Manustript der Osmanentragödie zum Morgengruße vorgelegt mit den auf ein Zettelchen geschriebenen Worten —: "Waß man sich an seinem Geburtstage nicht unbeschreiblich glückslich sin seinem Geburtstage nicht unbeschreiblich glückslich sin seinem Geburtstage nicht unbeschreiblich glückslich sich sich sich sollen, wenn man selbst sich solche Geschenke zu geben hat?

Laß sie gehn, die andern Welten! Dein Beruf ist beine Welt. — —

Dießmal, wo eben Ebbe in der Rasse, aber im Geiste hohe Fluth von Planen und Entwürfen war, deren baldige Verwirklichung durch Hülfe guter Geister man zuversichtlich hoffte, überrascht sie ihren Dichter an demselben Tage mit folgenden allerliebsten Versen —:

Gruß zum 22. Februar 1834. An meinen Heinrich Stieglis.

Romm' ich auch mit leeren Hanben, Kam' ich auch mit vollen gern, Wird's ber Gott Dir reichlich spenden, Renn' es Deinen guten Stern. Dichter kennen andre Gaben, Tändelnd Spiel sie achten's nicht, Von dem Gotte woll'n sie's haben, Götterkraft und Götterlicht.

Windet heut ihm zarte Kränze, Beilchen und Gedenkemein, Morgen im erneuten Lenze Nennt die Blüthenwelt er sein.

Ladet liebend frohe Gäste, Gebet, was das Herz erfreut, Einer nur — der Wirth vom Feste Ist wo anders, ist zerstreut.

Und es sollte brob mich quälen Leere Hand und leeres Haus? Kommen nur die rechten Seelen, Leben wir in Saus und Braus.

Gute Geister, ungeladen Giebt der Dichter euch Quartier, Und die Gattin spricht: "Eu'r Gnaden, "Laßt's euch lang gefallen hier.

"Nacht euch breit und macht euch dicke, "Lagert euch in bunten Reih'n, "Mit euch leben wir im Glücke, "Mit euch fehlt's uns nicht an Wein!"

Und es sollte brob mich quälen Leere Hand und leeres Haus? Kommen nur die rechten Seelen, Leben wir in Saus und Braus!

Charlotte.

— Nicht, wie ich gehofft hatte, mit dramatischem Flügelschlag, sondern mit Zunder für den lange aufgehäuften Stoff zur Reisebeschreibung kamen dießmal die zum Mahle geladenen Geister über mich, als ich wieder Schöpferlust verspürte. Und das war eine große Freude ür die gerade hiervon Vieles erwartende Charkotte.

"Ich hätte große Lust zu einem phthagorischen Opfer", rief sie entzückt, als ich ihr die ersten Bogen "wenn ich nur hundert meiner Flamme würdige Ochsen auftreiben könnte!" — Und nun ging es freudig vorwärts zwischen Amts- und Mußestunden, geselligem Verkehr und erquicklichem Zweisiedlerleben, Austausch mit Freunden und einsamer Lektüre, als mit einem Male in besonders fröhlichen Tagen die ganz unerwartete Nachricht eintraf von Better Alexan-Petersburg. Dieser ders Besuch aus Mexander, jüngster Sohn, hatte sich mit besonderem Antheil und einer ftart ermiderten Sympathie uns beiben während unseres Aufenthalts an der Newa angeschlossen, und wir fühlten uns so sehr zu seinem regen Geiftes = und Gemüthsleben hingezogen, daß bis= weilen sogar die Besorgniß eintrat, manchen Anderen durch seine zu sichtbare Bevorzugung zu fränken. Jest nun stand die Freude bevor, seiner sich am eigenen Berbe in ungestörtem Beisammensein zu freuen.

Alexanders Anwesenheit in Berlin fällt in die letzte Hälfte des April und die ersten Tage des Mai 1834. Ueber diese erquickliche und inhaltvolle Zeit spricht sich Charlotte aus in einem Briese an Ludwig Stieglitz vom 6. Mai —: "Die schönen Tage in Aranjuez sind nun vorüber, Alexander über alle Berge, Heinrich ein eifriger Nachfolger jeder versäumten Bibliothelesstunde, und ich plötzlich mäuschenstill und einsam pu

Haufe. Und so flüchte ich mich zu Ihnen, Theuerster. — Es war ein höchst erfreuliches Zusammenleben mit A. - Wir verstanden uns gut und gegenseitig im Ernft wie in der Freude, und dazu immer blauer Himmel und immer mehr zunehmendes Grunen und Blühen der Bäume, ein echter Frühling! glaube ich, A. ist uns lieber geworden als damals; wir fühlen es erst recht, da er weg ist, er fehlt uns Wie wir die Tage gelebt, denke ich, hat Ihnen A. geschrieben; es machte uns große Freude, daß er doch so ziemlich die bedeutendsten Männer Berlins tennen lernte, wozu außer unseren kleinen verschiedenen Kreisen noch eine große Gesellschaft Steffens, mit denen wir jest nahe befreundet, beitrug. Ich glaube, diefer Ausflug wird von der entschiedensten Wirkung auf A.'s ganzes Leben sein. Zusehends konnte man bemerken, wie er sich mehr und mehr löste im Gespräch mit den Verschiedenartigsten, wie er in sei= nen Bemerkungen immer freier und felbständiger wurde, wie er im Umtausche der Ansichten sich selbst mehr fühlen lernte; wie oft haben wir uns über treffende Einfälle gefreut, immer aber über ein edles Wollen, das seinen ganzen Menschen zu durchdringen scheint. ---Interessant waren mir felbst seine Zweifel, die gewöhnlich bedeutenderen Naturen in Erwägung einer großen Aufgabe innerlich zur Sprache kommen; wer nie gezittert vor seiner Aufgabe, nie gezweifelt an seiner Kraft, an den glaube wenigstens ich nicht. — Dag wir die Reifenben nach Potsbam begleitet, anf

der Pfaueninsel — denken sie noch an das Palmenhaus?—, in den Gärten und auf den Bergen einen wunders schönen Tag verlebt und zuletzt am Fuß des Braushausberges — auch im Staube des Weges — Absschied genommen, wissen Sie wohl nicht, da A. erst wieder von Hannover schreiben wird —." —

Die Reihe dieser schönen Tage waren die letzten ungetrübten unseres gemeinsamen Daseins. bar nach der Rückfehr von Potsbam trat bei mir mit ftarten Schritten jene räthselhafte Zerwürfniß zwischen Beist und Körper ein, von deren eigentlichem Sit man nie recht ins Klare gekommen, und deren wohl auch früher schon bann und wann einmal sich zeigende Symptome immer bald überwunden, ja felbst neuerer Lebens= und Schaffenslust waren umgewandelt worden. — Dießmal wollte der ängstigende Zustand auf teine Weise und teinem Mittel weichen, und mancher Versuch, der sonst wohl geglückt, schlug gerade in das Gegentheil um. — Es war, als hätten finftere Das monen Macht gewonnen und diese sonft so fraftige, ja Uberkräftige Natur willenlos an das Spiel und die Launen des Elementaren überliefert. Bergebens Charlotte burch Gesang wie früher versuchte ihr so oft gelungen war — die finsteren Träume ihres Geliebten fortzubannen; vergebens mühte sie sich auf alle Weise, ihn wieder zum Bewußtsein eines früher so freudig anerkannten Glücks zurückzubringen und mit der Aussicht auf bessere Tage zu beleben, w er wieder starken frohen Geistes dastehn werde, ruftig.

die Gedanken und Gefühle zur Geftalt zu dichten, welche ihm jetzt chaotisch und nebelhaft das Haupt umschwirrten und die Bruft durchzuckten, vergebens lud sie Freunde ein und schaffte Bücher herbei; die sie zur Aufheiterung am geeignetesten hielt, — ber Leidende versank entweder noch düsterer in sich selbst oder bewegte sich in krampfhaften Aufregungen; und von all den mannigfaltigen und unermüdlichen Versuchen der herrlichen Frau, ihn wieder sich selber zu gewinnen, wirkte kaum Einer auch nur einen Tag. Und hier beginnt meine Schuld, mein unläugbares Mitwirken zu Herbeiführung der fürchterlichen Katastrophe, die mit Opferung des edelsten Daseins über mich herein= Charlotte hatte sich von frühen Jahren an gewöhnt, ihr Leben nur in Beziehung zu dem meinigen zu fühlen; nur in so fern sie mir etwas sein, für mich wirksam sich betrachten konnte, galt ihr das eigne Dasein etwas.

Mit dem namenlos schmerzlichen Gesühle, daß dem nicht mehr so sei, hatte das Leben für sie Werth und Bebeutung verloren, und es kehrte in ihr die alte Vorstellung wieder, durch ihr Entschwinden vielleicht dauernd auf mich zu wirken, mich mir selbst und neuer Bethätigung zu retten. — Ob diese Vorstellung damals schon ihr entschieden zur Anschauung geworden, steht dahin; wenigstens setzte sie um diese Zeit noch starke Hossiung auf physische Mittel, und sie wendete sich deshalb vertrauend zu ärztlichem Rath; auch tauchte ihr von Neuem der Gedanke auf, daß Befreiung

von den Bibliotheksgeschäften, die während krankhaft aufgeregter ober abgespannter Perioden fo verberblichen Einfluß auf mich übten, wohl Rettung gewähren tonne; und wenn in meiner Seele fich auch mur ein Strahl von Hoffnung wirksam zeigte, wendete sie, alles Leid vergessend, gerne sich der frohen Aussicht ju, daß Alles doch noch wieder zu der alten Freudigkeit zurückehren werde. — Wie leicht wäre es gewesen, auf diese so gern der Hoffnung und dem Glauben sich erschließende Seele, die eignes Leiben so willig und rasch vergaß, erheiternd zu wirken und von düfterem Sinnen fie zurückzuführen! — Aber ich, ber bieg allein vermochte, hatte damals kaum noch Sinn mehr für mein nächstes Glück, ober mindestens nicht mehr bie Rlarheit, es in seiner ganzen Fülle anzuerkennen; und tauchte einmal ein freudiges Gefühl in mir empor, fo fank ich bald darauf nur um so tiefer wieder in die chaotische Nacht zurück, in welcher ich bann balb selbstquälerisch mich abrang, die Bauden zu zersprengen, de meine befferen Krafte gefangen hielten, bald ftarr und dumpf hinbrütenb ihnen mich ergab. Jebem als Blase des in Unordnung gerathenen Blutes auffteigenden Traume, jeder quälenden Erinnerung fritherer Zeit gab ich mich widerstandlos hin — ich, ber schon so oft das Schlimmste von mir abgewälzt und aus hartem Kampfe mich zur Freudigkeit hindurchgerungen! — Unter all den Borftellungen, die in dieser schweren Zeit Macht über mich gewonnen, und benen ich dann in mir withlend nachhing - bald, als

Einsiedler in Waldeinsamkeit mein Leben zu beschließen; bald, in einen entscheidenden Kampf zu ziehn; bald, in einem Alostergarten zu arbeiten, abgeschieden von der Welt —, kehrte immer dann der Eine wieder, die Seele zu befreien von den Banden, mit deuen sie der Körper umfing, und daß diese Befreiung nur durch etwas Ungeheures, dem Blige Aehnliches geschehen tonne. — Diese Borstellung der in die Fesseln des Körpers als in einen Kerker eingeschlossenen Seele war meiner von frühe auf vielleicht etwas allzuideellen Lebensanschauung niemals fremd gewesen; auch theilte sie, ungeachtet ihrer Klarheit und ihres so gerne helteren Gemüthes, Charlotte mit mir; nur daß in guten Tagen sie über keinen von uns Herrschaft übte, sondern als ein Ueberwundenes der dunkle Grund 34 desto lichterer Freude und Gefühl des Glückes war. In schlimmen Stunden aber, wo Blut und Nerven fich rebellisch geltend machten, wurde sie mir zum gefährlichen Feinde, um so hartnückiger und schwerer beizutommen, da er in dem zu vertheidigenden Fort selber seinen Sit aufgeschlagen. — Dazu die Ueberkraft eines in Unordnung gerathenen Organismus, der die Seele bereits in bedenkliche Mitleidenschaft gezogen hatte, ohne daß durch irgend ein erfaßliches Symptom sich zeigen wollte, wo der verderbliche Knoten zu lösen sei. Charlotte, die nichts unterließ der Grundursache nachauspüren, um sie wo möglich noch zu rechter Zeit zu heben, wendete sich, als das Uebel anfing eine bedrahlichere Miene anzunehmen, voll Vertrauens an den

Obermedizinalrath Johann Stieglitz in Hannover, diesen ausgezeichneten Asklepiaden, der durch Wissensschaft und Erfahrung so Vielen schon geholfen, und von dem sie überzeugt war, daß er am Ersten noch Rath schaffen würde, wo so Vieles schon vergebens aufgeboten war.

In zwei Briefen an diesen trefflichen Mann vom 30. Juni und 21. Juli 1834 —, welche das "Denkmal" (Seite 197 bis 205) mittheilt, giebt sie ein anschauliches Bild von meinen damals so ganz unerwartet hereingebrochenen, mit raschen Schritten gewachsenen Zuständen, und zugleich von ihren Befürchtungen und Hoffnungen. — Undere Aeußerungen, welche bas "Denkmal" vorführt, mündliche und schriftliche, lassen ahnend hineinblicken in das tiefe Leiden zweier Menschen, deren Schmerz noch gesteigert ward durch das Bewußtsein und die Erinnerung, wie glücklich sie vermöge ihrer Innerlichkeit und Gegenseitigkeit fein könnten, und durch bas Bergebliche aller liebenden Bemiihungen, ein verlorenes Paradies wieder herauf zu beschwören, obgleich von allen sichtbaren Bedingungen dazu auch keine fehlte. Es ist etwas ungemein Peinliches und Aengstigendes in diesem Ringen, obgleich auch mancher Lichtblick aus Charlottens Seele versöhnend durch die unheimliche Nacht dringt. Dergleichen Lichtblicke werden bei einer näheren Darftellung dieser Periode sich noch mehren, wo dann die Gegenseitigkeit des mit der Sonne seines Lebens auch in trübster Nacht doch immer je zuweilen

vom Stern der Liebe verklärten Gemüthes auch Deffen mehr hervortreten wird, den wir in dem Denkmal nur in seltenen Fällen sprechen hören und handeln sehn, obgleich an die Gemeinsamkeit mit ihm sich doch jede Aenßerung Charlottens knüpft. Nur einige Male, wo sein Geist wirklicher Umnachtung anheimfallen zu wollen schien, schloß ihn die liebende Gattin von jedem Zugang ab, weil es ihr zu empfindlich war, irgend Jemand auch nur ahnen solle, wie unfrei dieser Geist geworden und welchen finsteren Mächten er hingegeben sei. — Auch habe ich bei der Rücktehr von der nunmehr eintretenden Reise kein recht klares Bewußtsein von einigen dieser Ausschnitte meines Lebens gewinnen können und später erst mir wieder lebhaft manches Vorgefallene vergegenwärtigt; wofür eine Zeitlang die Erinnerung gefehlt — eine Wahrnehmung, welche damals einen sehr schlimmen Eindruck auf mich machte.

Es haben Freunde, die uns eine Reihe glücklicher, nur in Einzelmomenten, wie jedes Menschenleben, dann und wann vorübergehend getrübter Jahre nahe gestanden, an dem "Denkmale" auszusetzen, daß es diese der unheilsvollen Nacht, welche als leise Dämmerung im Frühling 1834 beginnt, um noch vor Jahresschluß auf so furchtbare und schmerzreiche Art sich zu vollenden, daß es die beglückte und beglückend anzuschauende Lichtseite, welche der erschütternden Nacht vorhergeht, nicht hinlänglich hervorgehoben und von der letzteren nicht schärfer gesondert gehalten; daß es unsere schöne,

in ihrer Art so einzige Gegenseitigkeit, durch welche es doch allein möglich geworden, daß der entsehensvoll großartige Entschluß in Charlottens eben so zarter als helbenmüthiger Seele Wurzel schlagen und Raum gewinnen konnte, nicht hinreichend zur Anschauung gesbracht habe; — sie haben gewünscht, daß es dargethan habe, wie unser Seelenleben eine Jahrelang fortgesetzte gegenseitige Erziehung, ein zu vollendeter Einheit strebendes Ergänzen zweier Persönlichkeiten gewesen. Durch das Uebersehen so wesentlicher Momente und durch das Jervorheben einzelner umdunztelter Stunden auch in der Reihe lichtvoller kräftiger Jahre, meinen sie, sei es schwer geworden, in den umschatteten Zügen den eigentlichen Stieglitz herauszussinden. —

Wer aber möchte, die Schwierigkeit der Mundt'schen Aufgabe erwägend, nicht gern einige Mängel ihm zu gute halten, von denen Keiner wohl sich dürfte frei erhalten haben, zumal in so verwickeltem, bei aller Durchsichtigkeit doch immer so vieles Käthselhaste in sich bergenden Falle? — Wer darf mit dem Freunde rechten, der, damals selbst von dem noch so neuen Schmerz bewegt, der Einzige war, welcher den Muth gehabt das zu vollsithren, was Alle sehnlich wünschten und was der Sachlage nach eine unabweisbare Nothwendisseit erschien? — Daß Mundt aber, der in einer Zeit, wo das unheimliche Oscilliren in meinen Stimmungen (— dieß bald sich dumpf Verschließen, bald heftig Ausbrausen und zuletzt gänzlich in sich

Verfinken —) Viele zurückstieß und ein behagliches Zusammenleben fast unmöglich machte, zu den Wesnigen gehört, die treu und innig sich zu den ties Leisdenden gehalten, immer eifrig bedacht, nach besten Krästen und nach bester Einsicht dahin zu wirken, daß die bösen Geister gebannt und Alles wieder in die alte schöne Bahn zurückgelenkt werde, nun bei Entsaltung des Lebensabrisses mit größerer Aussührlichkeit geweilt bei dem umnachteten Zustand, der zu der Katasstrophe führte, deren Darstellung und Erklärung seine Ausgabe, ist eben auch natürlich. —

Selbst meine Tagebücher mochten dazu Beranlaffung gebeu, die, immer reich an dunkeln, oftmale schauerlichen Farben in Perioden, wo ich selbstquälerisch in mir wühlte, spärlich und beinahe unbedeutend blieben, wenn ich mit ganzer Kraft der Förderung einer Aufgabe oder freudiger Luft am Dasein hingegeben mar. Auch leuchtet aus den Briefen und Aeußerungen Charlottens, soweit dieselben mitgetheilt sind, für Den, welcher erkennen will, überall die Lichtseite einer schönen Bergangenheit genugsam in die dunkle Nacht der letzteren Zeit herein; ja, dieser Gegensatz ist das eigentlich Tragische der Lage zweier zum höchsten Glücke Auserkornen. Ferner war Mundts Aufgabe gar nicht meine Bertheidigung oder gar Rechtfertigung, — hatte ich doch dem an das Werk schreitenden Freunde selbst gefagt: "Was hülf' es, mich vertheidigen zu wollen? Mich tann nur mein fünftiges Leben und Leisten rechtfertigen, oder ich bin verdammt. Nehme ich nicht mit seinem ganzen furchtbaren Schmerze und in seiner ganzen Schwierigkeit das von Charlotten mir hinterlassene Testament als durchzuführende Lebensaufgabe über mich, somit sie selber rechtfertigend, so war ich ihrer nicht würdig — Das mein Gesichtspunkt — Du aber schlage mich nur getrost in die Schanze überall, wo es die Rechtfertigung der Herrlichen verlangt — Ich fühle Kraft, mich durchzuarbeiten, zu bethätigen." — Und das zu einer Zeit, wo überall und immer wiederholt in allen Kreisen des In- und Auslandes gesprochen und geschrieben wurde über eine That, deren tiefe Bedeutung wohl von den Ahnungsfähigen geahnt, aber doch auch, mit den flachsten, oft gänzlich falschen Zusätzen und Reflexionen begleitet dargestellt, öfter noch gänzlich mißverstanden und miß deutet murde. — — Hier galt es doch vor Allem wohl, das Thatsächliche klar und mit festen Umrissen hinzustellen, erklärt und entwickelt aus Charlottens tiefem Geistes= und Gemüthsleben. Und wer kann leugnen, daß dies dem Darsteller des "Denkmals" auf das Vollkommenste gelungen? — Warum haben diejenigen Freunde, welchen die Lichtseite unseres Lebens lebendiger in der Erinnerung wohnt und welche deren Hervorhebung im "Denkmal" vermissen, nicht, wie sie vorzuhaben bei beffen Erscheinen versicherten, die vorzugsweise Schilderung solcher Lebensabschnitte sucht? — Es würde dieß, wenn auch nicht ein Analogon zu der so oft vergebens angestrebten Harmonie der Evangelien, doch sicherlich eine wohlthätige und

dankenswerthe Ergänzung zu jener Darstellung Tage gefördert haben. — Manche jener Freunde sind seitdem auf verschiedene Weise zu Grabe gegangen; Andere werden sagen: "Hat boch Stieglitz felbst, bem doch vor Allen oblag zu sprechen und über ihn sich einschleichende Frrthümer zu zerstreuen, bis jetzt geschwiegen!" — Und allerdings trifft mich dieser Vorwurf, und er würde mich empfindlich treffen, wenn ich jemals die mir gestellte Aufgabe aus den Augen verloren und nicht vielmehr nur vorgezogen, erst in Erfassen und Durchbilden mannigfachen Lebens mich selbst zu klären und zu beruhigen, um dann mit desto festerer Hand und minder heftig zuströmendem Berzblut, als in der ersteren Zeit geschehn, das würdig zu vollenden, mas mir stets als noch ungelöste Schuld erscheinen wird, ohne deren Tilgung ich nicht von hinnen zu scheiden wünsche, gleichviel, ob das Bollendete noch von mir selbst zu Tage gefördert, oder als Testament auf meinem Sarge zurückgelassen wird. —

Auch an dem späterhin über das zur historischen Thatsache gewordene Ereigniß, das nunmehr Jeder aus seinem weiteren oder engeren Gesichtspunkt, mit seinen eigenen Vorurtheilen, Wünschen und Hoffnungen versmengt, betrachtete, vielsach irrthümlich Gesagten und Geschriebenen halte ich den Verfasser des "Denkmals" zum großen Theil für gänzlich unschuldig. — Wennsgleich dieser Theil der neuesten Litteratur mir nur in einzelnen Bruchstücken und meistens nur durch Trasdizion zugekommen ist, so glaube ich doch über die

Hauptirrthümer in den Ansichten und Folgerungen hinlänglich im Klaren zu sein, um dieses zu behaupten. — Sinige der dem "Denkmal" eingestreuten Betrachtungen sind allerdings geeignet das Urtheil irre zu führen; auch dürfte das Nachwort, mit Ausnahme einiger in der Gesammtdarstellung zu verarbeitender Striche, gewiß zum Bortheil des Uebrigen ganz weggeblieben sein. — Wie geringfügig aber sind diese kleinen Verstöße gegen das mit Meisterhand und mit den treuesten Farben durchgeführte Bild Charlotens!

Gin unftatthaftes, ben Standpuntt leicht verritdenbes Gewicht fceint allerbings gelegt zu fein auf die ju wiederholten Dalen ermähnten "allzu ibealen Tenbengen bes Umgangs", bie fich follen "unvermeiblich geracht haben", - worans fich bann Danche eine Art von Beiligen- ober Moncheleben - oder wie 3hr's nennen wollt - über uns jufammentonftruirt. Dem war nicht fo, obgleich uns beiben immerbar als Lebensnorm gegolten: "Geift fei Berr, und Leib fei Rnecht!" - und obgleich uns in dem ftarten Bormalten und Durchbilden ber Seelenbeziehungen immer ein gemiffer brautlicher Schleier über das eheliche Leben im profaifchen Sinne bes Wortes gebreitet lag, ber aber niemals zu einer tranthaft sichwärmerischen Affetit ausartete. Rinder ju befommen, icheint Charlotten, wie fo mancher fraftigen und blühenden Frau, die Ratur perfagt zu haben, und fie menbete fich mit um fo innigerem Untheil geiftigem Werben ju, bas recht

eigentlich ihr Lebenselement geworden. Obgleich wir beide von ganzem Herzen Kinder liebten und mit fremden Kindern freudig spielen und ihnen trauslich uns hingeben konnten als wie eigenen, ist doch niemals während der ganzen Zeit unserer Sche eine schmerzliche Empfindung oder gar ein klagendes Wort über das Entbehren eigener aufgetaucht, was auch gar nicht zu verwundern, da wir in glücklichen Zeiten in Freudigkeit und Lust genug zu schaffen und zu sorgen und zu erziehen, in der Nacht des Schmerzes und der Umdunklung aber genug am nächsten Leide zu bewältigen hatten.

Ein anderer vielfach verbreiteter und nach verschiedenen Seiten hin breitgetretener Jrrthum betrifft Charlottens Hinneigen zu gewissen Tendenzen und Proble= men der jüngsten Zeit, die, nachdem sie in Frankreich sich auf schwindelnden Höhepunkt getrieben, auch zu uns den wohlbekannten Weg gefunden und in vielen Röpfen einen fürzer oder länger anhaltenden Rausch hervorgebracht. — Wir meinen die vielgeliebten Eman= zipazionsfragen, und namentlich die so genannte "Emanzipazion der Frauen". Daß diese Idee in ihrem gewöhnlichen Sinne, namentlich in ber Bedeutung welche ihr der Sankt = Simonismus und dessen Nachtreter gegeben, in Charlottens Seele niemals Wurzel schlagen konnte, ist wohl Jedem hinlänglich klar, der auch nur einen flüchtigen Blick in ihr Sein und Wesen gethan. — Dazu kommt, daß solch ein Wunsch, selbst wenn er ihrer Dent = und Fühlsweise nicht so

fremd gewesen, gar nicht in ihr aufkommen konnte; denn weder ein Mann noch eine Frau sind im guten Sinne des Wortes jemals mehr emanzipirt gewesen, das heißt: frei in sich und durch die Innigkeit ihrer Gegenseitigkeit (— "Selig in Fesseln, und frei!" wie ich einmal in einem Gedicht ausgesprochen —), als wir beide, deren ganzes Verhältniß ja lediglich aus Liebe hervorgegangen und in Liebe Boden und Wurzeln und Entfaltung gewonnen. selbst einmal in einer von ihr wörtlich angeführten Aeußerung aus ungetrübt beglückter und befriedigter Zeit (October 1833) sich dahin ausspricht, deutschen Frauen sollten eigentlich einmal emanzipirt werden", so will das bei ihr ganz etwas Anderes sagen als der von Manchen und, wie es scheint, von dem Berfasser des "Denkmals" selber irrthümlich in diese Worte gelegte Sinn. — Es waren, wie sehr sie auch die wackere Hausfrau zu schätzen und an sich selbst darzustellen und durchzuführen wußte, ihr doch die bei Vielen vorwaltenden "Roch= und Waschgesin= wie wir dergleichen zu nennen nungen", gründlich und von Herzen zuwider — und dagegen lehnt sie sich zürnend auf. Das sei die beste Wirthschaft, meinte sie, wo alle Räder wirksam in einander greifen, ohne daß man das Poch= und Knarr= und Räderwerk zu hören bekomme! Auch heißt es gleich nach den oben angeführten Worten, die "nach einem großen Damen = Raffee" gesprochen sind -: "Es sollte ihnen (den deutschen Frauen) Giner zeigen was fie find.

Bricht ein Schmerz über sie herein, dann zeigen sie sich so bedeutend, so achtungswürdig, und im gewöhn= lichen Leben machen sie sich öfters selbst so unbedeutend, hangen an den flachsten Interessen. Das hab' ich gestern wieder recht mit tiefem Schmerz und Scham empfunden." - Wenn sie aber in einer späteren, bereits tief und anhaltend getrübten Periode zu mir sagt: "Schließe Dich der jungen Zeit an, und wir gehen Einen Gang", so geht das, wie alles Aehnliche, lediglich hervor aus der Wahrnehmung, daß ich mich nicht mehr befriedigt fühle in meinen alten Studien und Arbeiten: eine Wahrnehmung, die mein immer mehr den Schwerpunkt verlierender, immer mehr sich umdunkelnder Zustand nur allzusehr bestätigte. Daher der Rath und Wunsch, daß ich mich der Bewegung und den Interessen der neuesten Zeit mehr bemächtigen sollte, und wäre es, dagegen im Rampfe aufzutreten ein Gedanke, den Mundts wiederholtes Zureden in Wort und Schrift gerade in dieser Zeit noch mehr in ihr befestigte, während ich mich immer eigensinniger und feindlicher von all dergleichen absperrte, frampf= haft den freilich jetzt wirkungslosen klassischen Gebil= den zugewendet, die, um verstanden und beherzigt zu werden, vor Allem Ruhe, und Maaß und ungetrübte Es lag ihr vor Allem am Geistesklarheit fordern. Herzen, dem sich umnachtenden und scheu zurückziehen= den Seelenauge des Geliebten wieder die Freiheit und Erschlossenheit alter guter Zeit zu gewinnen, und ihn zu erweiten und zu stärken durch Richtung auf einen

weiteren Horizont von Welt und Leben. Darauf zielen sichtbar viele ihrer Mahnungen, und niemals hat sie sich, wie Manche irrthümlich dergleichen gebeutet, mit dem modernen so beliebt gewordenen Weltschmerz herumgetragen, den sie am siegendsten überwunden glaubte im Bollenden seiner Aufgabe im eignen Rreise als dem Tribut, den jedes individuelle Dasein dem Allgemeinem schuldet. Wie wenig sie dem, mit jenem Unbefriedigtsein in engem Bunde stehenden, im Berschmähen aller Autorität ihre Stärke suchenben Rüttelungsgedanken so vieler neueren Heilsverkünder neigte, davon zeugen viele ihrer Aeußerungen und ihr ganzes, bei angeborener und fraftig entwidelter Freis heit von allem nur Formellen und nur Konvenzionel= len doch einzig und allein im schönen Maaße und in der Herrschaft des Edlen Befriedigung findende Bejen. — "Das Uebergreifen zur Republik" — sagt fie in dem über Mundt's Einheit Deutschlands Niedergeschriebenen ("Denkmal", Seite 97 und fols gende) — "scheint mir jedoch ebenso ein künstliches Aufbauen, als er es vom Hambacher Fest rügt, das die politische Einheit Deutschlands erkünsteln wollte. — Wir glauben an keine Republik" — Hier fehlen die, wie mir deutlich in der Erinnerung steht, in fortlaus fender Betrachtung niedergeschriebenen Worte: "Fort bamit! Saint Simonism!"

Dieses, wie so vieles andere Abgebrochene ihrer Aeußerungen muß zu seiner Zeit in einer größeren Darstellung ergänzt werden. — Einem jungen Freunde israelitischen Bekenntnisses gegenüber, der sich viel mit Gedanken und Schriften über "Emanzipazion der Justen" beschäftigte, war unsere beständige Entgegnung: "Das Christenthum ist die Emanzipazion der Juden" — während wir doch sonst so wenig zum Proselytissmus neigten und Jeden auf seinem Standpunkt zu ehren wußten. —

Recht sichtbar aus dem Beete eingewurzelter Borurtheile entsprungen erscheint die von Wolfgang Menzel aufgestellte, in der zweiten Auflage seiner deutschen Litteraturgeschichte wiederholte Behauptung, Charlotte irgendwie befangen gewesen in der vielver= fchrieenen Göthomanie so vieler damaliger Berliner und Berlinerinnen; aber gänzlich alles Halts und Bodens entbehrend und aller Wirklichkeit der inneren und äußeren Ereignisse zuwiderlaufend ist nun gar das labyrinthische Zusammenweben ihres beklagenswerthen heroischen Schrittes mit ber Lektüre des, wie sich bei ihrem lichten Tiefblick von selbst versteht, allerdings von ihr hochverehrten Dichters, der nach den Konsequenzen jenes litterarischen Systematikers als Werber zu einem weiblichen Wertherthum benunzirt wird. Die Nichtigkeit dieser ganz willkührlichen Verknüpfung klar einzusehen reicht es hin, einigen Aeußerungen Charlottens über Göthe einen aufmerksamen Blick zu schen-Bei der in ihrem Urtheil überall so selbständi= gen Frau, die wir schon dem so nah befreundeten und geschätzten Mundt in Beziehung auf seine damalige Polemik gegen Göthe in einem Briefe vom 7. 3a-

nuar 1834 entgegnen gehört, daß man in dieser Sache wohl schwerlich jemals übereinstimmen werbe, und bei ihrer überall auf das Unzweideutigste sich kund thuenden Verehrung für den großen Dichter thut es kaum noth zu beantworten, daß nicht etwa ein Umschlag in ihr vorgegangen, wenn bei Hervorhebung der hierher gehörigen Ansichten über das in scharfer Sonderung des minder Bevorzugten von dem unerschütterlich Hoch= gehaltenen aus Göthe's Schriften eine mehr negative Stimmung sich herauszustellen scheint. — Schon in frühester Zeit (1824) schreibt sie mir bei Gelegenheit eines inneren Kampfes: "Hierin barf Dich Niemand irre machen, selbst Göthe nicht." — Ein ander Mal ("Denkmal", Seite 81) sagt sie von einer unbedeutenden, nur äußerlichen Dame: "Die gehört zu den Figuren, die Göthe nicht verschmäht haben würde darzustellen." — Später (S. 90): "Der Schluß von Göthe's Iphigenia, dieß sentimentale Lebewohl wie ein Windhauch in einer Blume, etwa in einer schönen Nelke, ist keineswegs antik, ist nüchtern, Göthe's und seiner Iphigenia nicht würdig. — Und doch schließt auch der Tasso, nur auf andere Weise, ungenügend." — Bald darauf (S. 91) als Entgegnung auf die Frage, wie ihr die Fortsetzung des Fauft gefalle? — "Wie ein Werk des alten Göthe, nicht aber des alten Bothe." Und Seite 97: "Göthe's Bornehmigkeit seiner späteren Prosa ist gewiß nicht die echte Ruhe des Begabten, nicht die geniale, leuchtende, erwärmende; sie sieht immer aus, als hab' ein Bürger-

meister frische Wäsche angezogen und schreite mit Manschetten und Stab einher." — Und in der letteren Zeit, etwa vierzehn Tage vor ihrem Dahinscheiden, wo es ihr besonders am Herzen lag, mich an den Bewegungen der Zeit lebendiger wieder und wärmer Theil nehmen zu sehen, sagt sie (S. 252): "Göthe steht in seiner letzten Periode immer dem Publikum gegenüber wie ein absoluter König. 3ch der Rönig. Er geruht dieses und jenes dem Bolke zu übergeben. Reine Kammern, die ihn konstituzionsmäßig mit dem Volke verbinden. — Jean Paul und Schiller sind durch die Herzfammern mit dem Bolke vereint. Ueberhaupt kann der jetzige Dichter gar nicht mehr so vornehm von oben herunter fagen: "Das Bublikum" - Und ebendaselbst in Beziehung auf ihre inneren Vorgänge und ihren ichon mehr und mehr sich festigenden Entschluß die denkwürdigen Worte —: "Bon dem Augenblick an, wo in Göthe's Leben Schillers Nähe und Annäherung eintritt, gewinnt Alles Innigkeit. Nunmehr erst liebt er einen Menschen, verehrt ihn liebend. Das hat er vorher und nachher nie wieder gethan. Wie recht hat er mit dem neuen Frühling! — Aber durch den Tod des Freundes hätt' er mehr gewinnen fonnen, mehr gewinnen mussen, wenn er nicht seine beliebte Manier des Abthuns eines Schmerzes auch hier diktatorisch angewendet hätte. Er hätt' ihn in sich aufnehmen muffen, unverlöschlich - und eine neue Jugend ware seinem Schaffen baraus erblüht."

Billführlich und bei allem Aufgebot von Gearffinn und feinen Bemertungen boch der tieferen inneren Wahrheit entbehrenb, ift auch die beliebt geworbene, von Gingelnen mit glangenber Berebtfamteit burchgeführte Rufammenftellung Charlottens mit Rabel und Betting, ale ben "brei geiftreichen Berliner Frauen !" - Charlotte und bas geiftreiche Berlin - Simmel, welch ein Bermengen bes Berfchiebznartigften! nicht etwa nur graduell, fpezififc von einander Abweichenden! - Wie witrbe bas herrliche Rind gelächelt und mit fröhlich babin rauschenden Wippfeilen fich vertheibigt haben gegen bergleichen Anmuthung - fie, ber bei aller Anerkennung bes Beiftes doch bas Alleinfteben beffelben, wie alles genreartige Abgetrenntfein in ber jur Gangheit bestimmten Menschennatur fo grundlich zuwiber mar.

"Ein gemüthloser Mensch ist eine kalte schone Blume ohne Geruch" — sagt sie; "die mediceische Benus hatte gewiß kein Gemüth — brum hat sie sich so schon erhalten. — Die schönen Frauen von Prosession — si donc! — Der Ausdruck ist widrig. Ansangen mag es mit dem gewöhnlichen Schönsein; wenn sich's nachher nur besaitet und beseelt. — Der Funke, der Strahl, der Blis, die Blume müssen aber doch einmal kommen." — Dieß sindet nun freilich keine Anwendung weder auf Rahel, noch auf Bettina, der deutungsvolle Polhöhen weiblicher Natur, über die ich anerkennend, wie ich noch die heutzutage sühle, selbst nuch früher einmal öffentlich ausgesprochen in jenem

"Zukunftstraum", der den großen Fehler hat, auch Bieles in sich aufgenommen zu haben, was aller Zukunft baar ist. Aber was hat Charlotte, die einfach schlichte Hamburgerin mit ihrem seelenvollen Anhauch südlicher Gluth und ihrem bei aller Kraft von Grazie durchwobenen Wesen, was hatte bieses edle stille Bild gemein, mas hätte sie gemein haben mögen mit jenen in weiten Lebenssphären sich gefallenden, im Glanze der Salons so merkwürdig vorragenden Frauen? - Spontaneität eines reichbegabten Beistes, ja, die war ihr eigen in hohem Maaße, und zwar im vollsten Einklange mit der Schönheit und Harmonie ihrer ganzen Erscheinung. Weit glücklicher und treffender, aber nicht ohne Schwierigkeit, weil tieferen Blick in die geheimsten Schlupfwinkel des Herzens erfordernd, und weit lehrrreicher zugleich würde die Ausdeutung unvereinbaren Berschiedenartigkeit dreier so ausgezeichneter, an Einem Orte vereinter Frauen sein, als eine Parallele derselben. — Doch das bleibe Anderen überlassen. — Hier seien nur die Stellen angeführt, in welchen Charlotte sich über jene ausspricht. Bettina hatte sie nie gekannt, auch niemals eine Zeile von ihr gelesen, denn der "Briefwechsel des Kindes mit Göthe" erschien erst nach ihrem Dahinscheiden. — Aber den herrlichen Achim von Arnim ehrte fie fehr hoch und hatte gemeinsam mit mir sich an mehreren seiner von poetischer Ueberfülle schäumenden Schöpfungen herzlich gefreut, besonders erfreut an diesem "Hineinschauenlaffen in die geheimsten Luken menschlichen Daseins",

wie sie es nannte. Arnims Erscheinen war ihr jedesmal eine Freude gewesen und sie feierte mit mir das Andenken des Dichters in jenem von ihm selbst gesungenen:

> Ueber's Grab bes lieben Tobten Jagen freud'ge Siegesboten, Seine Ahnung ift erfüllt.

Als ich nun einmal Bettinen einen Besuch gemacht, wegen Nachfrage um einiges ben poetischen Nachlaß ihres Gatten Betreffende, schreibt Charlotte in einem Briefe nach Betersburg vom 19. April 1834 —:

"Gin außerft intereffantes Buch haben wir zu er-

Schwester Savigny's), nämlich Briefwechsel zwiichen ihr und Gothe. - Mis Beinrich fie neulich befuchte, las fie ihm Stundenlang barans vor und geftanb gang naiv, bag fie gu ber Beit, wo biefe Briefe gefchrieben feien, als Zwanzigerin in ben faft fechzige jahrigen Goethe fterblich verliebt gemefen fei. - Beinrich behauptet, es fei bas Originellfte, was bis jest von Frauen gebruckt, ber 'philosophischeren Rabel gegenüber burchaus mit Uebergewicht an Boefie, und feder im Bufammenwürfeln von Ratur und Geelenleben, bagegen ihr die burch ben Schmerg fich vertie fende Innigfeit abgehe, wodurch Rabel oft gur Seber rin wird. Sie scheint mir ber Beschreibung nach mehr bie flatternde Binche mit immer blühendem Farbenfpiel ber Schwingen, mahrend Rabel mehr die im Geifte mublenbe Raffanbra." -

Dieß die einzige Stelle, wo sie über Bettina sich ausspricht! Mit Rahel dagegen finden wir Charlotten vielfach beschäftigt. — Im Leben hatte sie die bedeutende Frau nur wenig gekannt. Bor meiner Berheirathung war ich in mehreren gesellschaftlichen Zirkeln mit ihr zusammengetroffen und hatte, wie das nicht anders sein konnte, ihren geistvollen Worten gern gelauscht. Als aber späterhin die meisten jener Zirkel aufgegeben wurden, um sich besto freier und selbstän= diger einen eigenen Kreis zu bilden, verlor man ein= ander für lange Zeit aus den Augen. — Rur einmal auf einem Spaziergange begegneten wir der Frau von Varnhagen, welche die freundlichsten Vorwürfe aussprach über "das geizende Verschließen meines schönen Besitzes" und baran eine herzliche Einladung zu baldigem Besuche knüpfte. Dieser wurde zugefagt, konnte aber bei dem besten Willen nicht erfüllt mer= ben, da Rahel bald barauf starb. Als später dann die von ihrem Gatten herausgegebenen inhaltreichen Briefe erschienen, bedauerten wir aufrichtig, einen so gehaltvollen Umgang nicht, wie es doch so leicht mög= lich gewesen, eifrig gepflegt zu haben, und suchten an ben hinterlassenen Geistesfunken nachzuholen, mas wir an der lebendigen Flamme versäumt. "Es ist in die= fer Rahel eine solche spontane Lebendigkeit des Geistes", schreibt Charlotte in einem Briefe vom 1. August 1834, "daß man sich ihr nicht anders als einem Le= benden in Zustimmung und Widerspruch gegenüber fühlt. So könnte ich eine wahre Geschichte meiner

wachsenden Freundschaft zu ihr nachweisen, wie sie sich aus Abstoßen und Anziehung immer mehr und mehr verinnigt hat." —

Und diese Geschichte stand damals schon geschrieben mit wenigen, aber scharfen Zügen in einer Reihe von Meußerungen, welche ich hier nur vorläufig der Zeitfolge nach zusammenstellen will, mir felbst als Wegweiser zu einer späteren umfaffenderen Darstellung, wo ich noch Manches aus Erlebnissen und Gesprächen, aus welchen sie hervorgegangen, damit zu verknüpfen gebenke. Die erfte Erwähnung finden wir am 19. Dec. 1833, wo Charlotte zu mir sagt: "Jest weiß ich. was mich oft in der Rahel stört. Große Wahrheiten follen eben frei und rein für sich bastehen und hinaus-Wenn ich aber bei bedeutenden Wahrheiten immer erst in dem Dunkel der Persönlichkeit herumtappen foll, in unklarem, verworrenem Styl, im Buhlen in sich selbst, da stört mich's. Daher, wie sie sich allein giebt, interessirt sie mich unbedingt; wo sie aber in ihrem bunkelwühlenden, chaosartigen Wefen sich wieder an etwas Anderes macht, da kommt ein Chaos in das Andere und macht wirr. Es löst sich nichts ganz von ihr los; aber beshalb gerade so interessant. Es ist aber etwas in ihr, worüber ich noch nicht klar bin, und während ich mich immer wieder von Reuem erbaue, widert mich doch immer wieder von Neuem etwas an. Was sie von der Staël sagt (die boch etwas außer sich hinstellt, von sich abgelöft hat, was in ihr gelebt), daß sie wie ein Sturmmind

inkommodire, paßt oft gerade auf sie selbst. — Tiefes, Klar dargestellt, ist das Höchste, und das hat Tieck so; er ist zugleich Dichter und Philosoph."

Tags darauf (20. December 1833) schreibt sie nach Betersburg --: "- Was Sie über Rahel sagen, ist sehr treffend und hat uns um so mehr erfreut, als fich jetzt eine entschiedene Gegenpartei gebildet, wahrscheinlich erzeugt durch das Lob der Enthusiasten, wie das gewöhnlich geht. Es möchte noch hingehn, wenn man hier nicht mehr als je ben Reid sich ereifern sähe. — Frauen, die sich freuen sollten, daß eben eine Frau ein so bedeutendes inneres Leben gelebt und fo mächtig es zur Erscheinung bringt, konnen nicht begreifen, daß man fo viel Lärm, wie ste fich ansbrücken, bavon machen könne; Manner, bie mit ihr im innigsten Freundschaftsverhältniß standen, die Herrn von Varnhagen die schönsten Sachen dar= iber gesagt, lästern fie geflissentlich in Gesellschaften, daß es zum Empören ist; Andere, zu denen sie in ihrer Weise einmal "liebes Kind" sagt, fühlen sich in ihrer Eitelkeit verletzt und werfen ihr nun vor, sie habe immer den Mann spielen wollen. — Enge Seelen hängen sich an den einen Brief, in welchem sie den Selbstmord rechtfertigt, und sind fromm außer sich barüber. — Rur der Brief, wo sie über Gebet spricht, hat allgemeinen Beifall; sie freuen fich unendlich, daß Rahel sie über die etwaige Vernachlässigung des Gebets beruhigt und es ihnen auch für die Zn= tunft so sug bequem macht. Dag aber Einige (ich

glaube sogar unser Freund Mundt in seiner sonst so vortrefflichen Rezension) ein Welt-Werk daraus machen wollen, scheint mir die Sache zu verstellen; Beltwahrheiten müssen sich nothwendig von der Person ablösen, so interessant und eigenthümlich diese auch fein mag; und Ihr Urtheil scheint mir dieß auch zu bestätigen." — Am 3. Januar 1834, Freitags Abends, nach einem großen Damen = Raffee, fagt sie zu mir: "Wie oft feir' ich Rahels Andenken, in solch einer Gesellschaft! Wie oft bent' ich im Stillen: Möchtest Du sie an solch einem Orte einmal getroffen haben, wie würdest Du Dich mit ihr verstanden, mit ihr befreundet haben!" — Am 7. Januar schreibt sie an Mundt: "— Sollten Sie, werther Freund, nicht vielleicht Ihre Rezension über Rahel wieder gefunden haben? ich bäte alsdann, sie heut Abend doch mitzubrin-Bedeutend bin ich in der Verinnigung mit Rahel vorgerückt, und wenn es in der Freundschaft nicht abzuläugnende Strömungen giebt, so muß in meinem Verhältniß zu ihr gerade jett volle Fluth sein! Bor einigen Abenden war ich in einer Theegefellschaft. Eine auf dem Sopha, sitzende Dame hatte Aehnlichkeit mit Rahel; ich wurde ergriffen von dem Gedanken: ,daß fie es ware, und ich sie so gekannt hatte wie jest!" Wahrhaftig ich wäre ihr um den Hals geflogen oder ich hätte sie ewig belauscht und mir vielleicht darüber mein schön ruffisch seidenes Kleid mit Thee begossen, und fie hatte mich obenbrein ausgelacht. Die Ber-Marten aber lächeln sicher nur, und fo möchte auch

sie gelächelt haben, wenn sie gesehen, wie ich mit ihr gerungen.

Manche Kinder lieben keine neuen Puppen, manche Mitter ihre neugeborenen Kinder nicht, ich glaube, mir würde es auch so gehen — was ich aufgedruns gen lieben soll, kann ich nicht lieben!

Was thut's? Giebt es nicht genug Leute, die das Neue lieben, eben weil es neu ist? — Die Liebe zu einem Buche, das mir ungewöhnlich angepriesen worsden, reift viel langsamer (wenn ich nicht gar schon im Voraus dagegen opponire), fast widerstrebend; sie will gleichsam ringend gegen alles Vorurtheil selbst prüfen, selbst erkennen, selbst es verdienen, ihr eigen nennen — ja ich möchte sogar hinzusügen: vergessend, daß es Allen angehört!

Warum aber diese Briefe, bei aller Bedeutendheit, im Anfang nicht wohlthätig auf mich wirkten, hatte seinen Grund in dem häusigen Auswersen großer Fragen, die nicht beantwortet werden — in dem Aufswühlen ohne wieder zu klären, so daß ich chaotisch ausgeregt wurde, ohne beruhigt zu werden. — Da ich nun aber auch oft an Ueberfülle von Fragen leide, so thun mir Antworten bei Weitem wohler — Sie verstehen, wie ich das meine! — Sag' ich es jedoch nun, daß ich in diesem Bewußtwerden setzt ruhiger lese oder überhaupt in einer empfänglicheren Stimsmung dafür din, oder daß sie selbst im letzten Theile ruhiger wird, genug ich din auf das Brilsunge, Heinrich Stieglis.

lanteste mit ihr ausgesöhnt und halte sie nun für's Leben! — — "

Daß bei einer so auffassenden Ratur die Hypothese, es dürfe wohl das Lesen der Rahel'schen Briefe nicht ohne Einfluß auf Charlottens gewaltsames Ende sein, in sich selbst zusammenfällt, liegt am Tage. — Diese Hpothese, vielbesprochen und nachgesprochen bald nach dem schmerzlichen Ereigniß, verdankt ihren Ursprung einem der theilnahmvoll nachspürenden Besucher, der die Bücher auf einem unserer Tische erspäht. — Wer Charlotte hat sich in der letzteren Zeit gar nicht mit Rabels Briefen, sondern vornehmlich mit Lessing beschäftigt, und zwar ganz zulett noch mit dessen "Erziehung des Menschengeschlechts", in welcher sie sich an dem mit hellem Blick und starker Ueberzeugung durchgeführten Fortschreiten und Entwickeln zum Beffern des Ganzen und des Einzelnen wahrhaft erbaute und erquickte. Rahels geschieht zuletzt Erwähnung von ihr in Kissingen, wo sie an den aus Jena dort an-Professor Scheidler nach einem lebhaften wesenden Gespräch zur Ausgleichung und näheren Verständigung "Rissingen, ben 27. Sept. 1834 — — Es hat schon mehrere Male den Anschein genommen, als wollten wir uns überhaupt wegen Rahels Größe streiten. — Da wir sie aber beide so hoch ehren, so muß ich faft lächeln über das graufame Migverständniß. Sie sagten von einer Freundin, die Ihnen lieb, ,sie sei ein Stückhen Rahel'. — Darauf erwiderte ich: .Warum ift fie nicht fie felbst? warum gerade ein

Stücken Rahel?' — Gleich glaubt unser Freund, ich wolle Rahel damit angreifen, nimmt hastig eine große Sense und mäht lustig hinein in das Aehrenfeld strahlender Bäupter. Ich aber wollte ganz ein= fach andeuten, daß ich ein Stückchen von etwas fein immer als etwas Erbärmliches ansähe und daß ich deshalb einem Freunde nichts Kränkenderes anthun könnte, als wenn ich ihn für ein Stückhen, und war' es irgend eines Größten hielte. Das liebliche Beilchen ist ebenso wenig ein Stück der tief glühenden Rose als das Haideblitmchen ein Stück des wunder= baren Lotoskelches. Ich für meinen Theil will lieber eine Butter- oder Gänseblume sein und mich von der ersten hungrigen Ziege mit Kopf und Kraut verzehren laffen, wenn ich nur einmal ein Ganzes da gewesen bin, nur kein Blatt einer Rose ober Stengel eines Lotos! — Und Gott sei Dank, in dieser wunderbar reichen Menschenwelt giebt es auch Sonnenblumen und Nachtschatten, Dornen und Difteln dicht nebeneinander; Eine Luft und Gin Boden erzieht fie, und bennoch sie machsen und werden ihre eigene Weife. —

Bücher müssen nur der fruchtbare Dünger sein, aus dem, wenn eine gute Sonne uns bescheint, unser eignes Leben herauswächst. — Ich verstehe und ersteme die Menschen nur als Individualitäten; schon die ganz gleichstehenden Knöpfe der Soldaten haben für mich etwas Kränkendes, wie viel mehr nun übershaupt die Massenkriege! — '

Doch ich verliere mich beim Brunnen zu weit; Sie verstehn mich schon aus diesen Andeutungen heraus. — Guten Abend in Frieden!

Ch. St."

Am Abend des 29. September fagt fie, auf Professor Scheidlers Behauptungen zurücktommend, zu mir: "Wie tann man überhaupt nur solche Werke, wie Schleier= machers Monologe, Rahels Briefe, dem Rünstler gegenüber so hoch stellen, da unmittelbar das Werk und ihr Mensch. so Eins und es gleichsam nur Bekenntnisse sind, während ber Künstler sich von seinen Menschen trennen muß, um im Objekt aufzugehen? — Was haben Jene gethan, als sich selbst, ihren Menschen herausgesprochen? — Der Künftler aber soll die heilige Werkstatt seiner Brust, während er sich verfenkt und das Objekt aufgiebt, zugleich doch auch ausbilben innerlich. — Dem Künftler ift ebenso der ganze harmonische Mensch nothwendig. Jene schreiben im= mer nur aus sich heraus, während er zugleich — und nur bann ist er ber rechte — sich in sich bildet und in den Stoff versenkt und an das Objekt aufgiebt. Er hat also was Jene — aber wie viel mehr!"

\* \*

Von Charlottens Religiosität ein Wort zu sasgen, wäre überflüssig. — Ihr ganzes Leben war Resligion, wurzelnd in der Liebe, der Grundkraft ihres Wesens. Vom vielen Kirchengehen war sie nicht bessondere Freundin, obgleich sie gerne dann und wann

eine gute Predigt anhörte, gern eine andächtige Gemeinde versammelt sah. — Gott war ihr eben überall gegenwärtig, und sie betete vielleicht am innigften, wenn ihre Worte am wenigsten die Form des Gebetes annahmen. Auch ihr Gefang war Andacht, all ihr Handeln sich bethätigender Glaube. — In der tiefen Ueberzeugung an ein Fortleben in alle Ewigkeit, an ein Wiederbegegnen in freieren Regionen, gelöst vom Druck der Erde, ist sie dahingeschieden voll Muth und Hoff= nung, als sie ihre irdische Aufgabe erfüllt und nur noch den letzten schmerzvollen Schritt nothwendig glaubte, um sie zu besiegeln. — "Niemand hat größere Liebe, denn daß er sein Leben lässet für seine Freunde", sagt Johannes. — Niemand hat mit größerer Liebe größeren Schmerz bereitet als Charlotte. Davor aber bebte sie nicht zurück; ihre Hoffnung, ihr Glaube stand auf Erlösung; das ihre Verheißung, ihre Ermahnung in der bittern Todesstunde. Nur zwei Aeußerungen aus ihrem so ganz aus Einem Gusse bestehenden früheren Leben mögen hier stehen, weil als religiöse Welt= anschauung im schärfsten Einklang mit ihrem letzten Bekenntniß und ihrer letten Aufforderung im Rud= blick auf die Erbe in dem vertrauensvoll zurück gelas= senen Testament.

Am 3. October 1834, auf unserer Rücksahrt von Kissingen, an einem wunderbar schönen Nachmitztage gegen Sonnenuntergang, spricht sie: — "Das blöde Volk! — sieht Weltverläugnung nur im Chrisstenthum. Weltbeherrschung ist darin — und

darin Milde, Kraft und alle Bermittelung. — Die Größe Seiner Lehre ist die Lehre, wie bas Leben zu bewältigen, diese Kraft, wie Keiner sie hatte, ---Alle Anderen, auch Gofrates, weisen auf ein Jenseits. Er sett hier den Kampf und Sieg. — Und so seh' ich in ihm ben größten Lebensphilosophen. Er ist der tieffte. - In die Wüfte ging er, in sich selbst die Kämpfe Dann trat er hervor, ein Geist voll abzumachen. Riesenkraft, ber Welt gegenüber. Dann seine Hohepriesterschaft in seiner Reinheit - diese bobenlofe Tiefe, die, wie sie auch dran herumzupfen, nicht zu erschöpfen ist und ausreichen wird, so lange die Welt steht! In der Weltbänbigung die Milde, basift Chris stenthum." — — Und baran reihe man die Worte vom 9. Mai —: "Daß wir fortleben, glaub' ich, weiß ich — Wie wir fortleben? Gewiß auf wunderbar geistige Weise. Und ich seh' so viele Wunder hier, daß ich noch größere bort glaube."

Da, wo die Katastrophe sich ankündigt, wo mein Haupt beginnt sich mehr und mehr zu umdunkeln, wo Charlotte nicht mehr dasteht als glückliche Geführtin eines Beglückenden und Glücklichen, sondern als walstender Genius neben einem tiefer schon, als er es selber ahnet, Leidenden <sup>41</sup>), da tritt die Nandt'sche Darstellung in ihrer ganzen Stärke und Eindringlichkeit auf. Man sieht es deutlich, auf diesen Punkt hat er mit gespannter Kraft hingearbeitet. — Alles Bisherige von

änßeren Lebensmomenten berührt er selbst nur leise hinstreisend mit einem Umriß, einer Andeutung, einer Reslexion, die Aussührung Charlotten überlassend in Briesen und Einzeläußerungen, und nur das von der wunderbaren Frau gegebene Bild (Seite 54 bis 68) macht eine Ausnahme fortlausender eigener Darstellung.
— Vom Frühling 1834 an (Seite 193 2c.) bereitet sich die Farbenmischung, in welcher schon der Grundzton vorherrscht zu der immer mehr und mehr hereinzbrechenden Dämmerung, in der kein Lichtstrahl wieder Oberhand gewinnt und die in das mit Meisterhand geschilderte vollkommene Nachtstück sich verliert. — —

Dieg Rachtstück selbst (Seite 289 bis 310), durch welches die Lichtgestalt Charlottens schon hier verklärt in treuester Wahrheit hindurchschreitet, ist ganz un= übertrefflich bargestellt, mit den einfachsten zugleich und eindringlichsten Farben; nie würde ich mir erlauben, diesen Moment anders zu berühren als mit Mundts eigenen Worten in buchstäblicher Aufführung, vielleicht nur hier und da eine von ber Sache abführende, aus willkührlich individuellen Annahmen hervorgehende Reflexion weglassend. Auch die Art, wie er am Anfang schon des verhängnisvollen Einbrechens der Nacht Gespräche, Einzelworte, Briefe, Träume einschaltet, ist ganz und gar ber Art, das Gesammtbild einer Zeit darzubieten, aus der die heiteren Genien gewichen, und eines Zustandes, von bem die Alten murben gesagt haben: "Die Götter verfinstern Dessen Blick, den sie vernichten wollen." Denn wie konnte ich, wenn nicht

ganz und gar geblendet, Aeußerungen hören und fogar niederschreiben, die so beutlich auf das Furchtbare der Katastrophe hinweisen? — Hier nun tritt das ein, was eine künftige ausführliche Darstellung des der vollständigen Nacht vorhergehenden Zustandes erganzen muß, dieß immer von Neuem vergebliche Ringen mit den umwallenden Nebeln, durch die bisweilen zwar die Sonne überraschend blitzt, nicht aber mit der alten bändigenden Rraft, die jene zurücktreibt und zulet sie= gend niederhält, sondern nur als feuchter Lichtstreif, wie wir ihn wohl an solchen Tagen auch den wirk= lichen Nebel durchbrechen sehen, der dann um so dich= ter und dunkler nur sich wieder heranwälzt. man doch kaum beim Anblick dieses unfruchtbaren Kampfes, der nicht in alter muthiger, gottvertrauender Weise, sondern in wildem Aufbäumen gegen Göttliches und Menschliches geführt wird, ob mehr der Geist, ob mehr der Körper leidet. Es scheint ein gegenseis tiges Aufreiben und zuletzt ein gemeinsames Unterliegen stattzufinden. Bisweilen bangt und zittert schwer Erkrankte dann mehr für die Geliebte als für sich selbst; daß sie ihm könne entrissen werden von lauernden Dämonen, ist bei dem leisesten bei ihr eintretenden Unwohlsein ihm eine zerquälende, seinen eigenen Zustand auf das Aeußerste steigernde Vorstellung; sie zu verlieren, scheint ihm furchtbarer noch als die Umdunklung all seiner geistigen Kräfte, und er bricht dann wohl, von wahnsinniger Furcht ergriffen, in Ausrufungen aus wie: "Nein, Dich darf mir Niemand

rauben! Wer hat ein Recht über Dich, die Du Eines bift mit mir?" — Und hier ist es, wo ungesühnte Schatten der Vergangenheit, hereinragend in die physisch den Geist umdüsternde Gegenwart, auf unheimsliche Weise wieder ihr altes Anrecht zu gewinnen scheisnen. Der Gedanke der Remesis, der, seit er im Bessitz des herrlichsten Gutes ist, bei leisester Umdunklung von jeher Macht über ihn ausgeübt, fängt an ihn stärster und unbedingter zu beherrschen, da sein Geist nicht mehr in voller Kraft und Freiheit, seine Seele nicht mehr von gläubigem Vertrauen erfüllt ist. —

Gegen diese fürchterlichen Zustände zu wirken und dem Umdunkelten wieder den alten Frieden und die alte Freudigkeit heraufzuführen, bot Charlotte Alles auf, unermüdlich im Sinnen und im Handeln. Nachdem aber eine Reihe von Monaten hindurch alles Aeußerliche beseitigt, mas als irgend mögliche Störung erscheinen konnte, alle ersinnlichen Mittel physisch und psychisch angewendet, zugleich er von der Bibliothek befreit (-- Charlotte selber war am Tage vor der Abreise nach Kissingen mitten aus ber Arbeit Packens hinaufgekommen mit den freudigen Worten: "Ich will Dich herunterholen, und Du sollst sie hoffentlich nie wieder betreten diese Räume" hat sie nie wieder betreten —) und gleichwohl sein düsteres Versinken gesteigert noch durch Ahnungen und Träume, nimmer wich und mit den Gegenständen wech= felnd immer neu und immer gefahrdrohender sich äu= Berte — bald in qualenden Beforgniffen um sie, bald in machtlosem Aussehnen gegen Gott und Schickfal, bald durch völliges Zusammenbrechen in sich selbst, aus welchem er behauptete, daß nur ein Bliz ihn retten könne, da trieb sich der heroische Gedanke, selbst dieser rettende Bliz zu sein, in der Herrlichen auf die Spize, und es nahete, nicht abwendbar mehr, der 29. December. —

Was hilft hier alles Grübeln? Ihren letzten Wünschen nachkommen, ihr Andenken ehren, ist das Einzige, was wir vermögen. Um aber ein so Ungeheures von Entschluß und Ausführung zu begreifen, folgen wir den entschiedensten Aeußerungen Charlottens, die als auf diesen Moment bezüglich später erst nur allzuklar geworden find, und begleiten fie somit Schritt für Schritt auf ihrer vom inneren Auge erleuchteten Bahn, wie sie, bald anhaltend, bald rascher vorwärts schreitend, aufhaltfam dem scharf erfaßten Ziele sich entgegen bewegt. Es wird die Zeit kommen zu näherem Belenchten und Ergänzen mancher dieser Aeußerungen. — Jetzt mögen fie einzeln dastehen und sich selbst vertrezum organischen Ganzen könnten sie ohnedieß nur verdichtet werden durch Benutzung der in München zurückgelassenen Papiere und durch eine für lange Zeit ganz diesem Einen gewidmete Muße. genwärtig mahnt eine dringende Arbeit, diese bereits länger, als beabsichtigt war, ausgesponnenen Grundzüge zu unterbrechen; daher im Drange des zunächst Nothwendigen jetzt nur einiges Wenige noch als Knotenschürzung zu späterer Wiederaufnahme bes Fadens.

Die erste unmittelbare Meußerung Charlottens über den mit dem Frühling 1834 eingetretenen räthselhaf= ten Zustand finden wir in einem Briefe vom 15. Mai an Theodor Mundt ("Dentmal", Seite 268) —: "Stieglit - oder vielmehr Richt-Stieglit, benn ber Eigentliche ist jetzt eben nicht da — ift in dieser Periode seiner Krankheit wirklich fast ein Unmundiger; je länger Sie ihn tennen, defto mehr werden Gie diefe merkwitrdige Ebbe und Fluth bei ihm gewahren. Nach zeitweiser Durre schwillt mit Einem Male der Ril, und befruchtend überschwemmt er den ganzen Stieglit nach allen Seiten bin; bann bichtet er nicht allein, fondern dann ichreibt er Briefe dugendweise, die verfciedenartigsten mit Sicherheit, lebt, liebt, lieft anders, sieht fich und Andere klar, und hat alle zerftreuten Rräfte beisammen. Ich necke ihn oft, er müsse mit irgend einem Kometen in Berbindung stehen, weil seine Ebbe und Fluth so ungleichmäßig und so plöglich ein= tritt; und wahrhaftig, bald glaube ich selbst baran; natürlich geht's nicht zu, die Sache wird immer sputhafter, je ruhiger ich selbst ihr zusehe."

Und diesen ruhigen und hoffnungsheiteren Muth des Zuschauens und leisen Zügelführens bewahrt sie viele Woschen lang, dis endlich doch das gar zu lange Anhalten der mit Stürmen wechselnden Ebbe ohne leises Zeichen der sonst so fräftig eintretenden Fluth ihr einige Besorg-niß weckt. So sagt sie nicht ohne eigene Unruhe an einem Morgen (Seite 100 des "Denkmals", den 11. Juli — Freitags früh —): "Barbiere Dich nur endlich

einmal wieder, Heinrich! Rähre nur Deine Stimmung nicht noch durch solche Aeußerlichkeiten! Solche ichein-Rleinigkeiten werden zu feindlichen Dämonen, fest man ihnen nicht entschieden Willensfraft entgegen." - Und am selben Tage, Mittags, nachdem ich bitterlich klagend ausgerufen: "O über das tausendfach gestaltete und nüanzirte Atrium mortis aller Lebenden! Nur die Todten sind gesund; kein Lebender, so= bald er tiefer denkt und fühlt, und säh' er noch so fräftig aus und blühend, und hätt' er noch so kernhafte und überschwellende Stunden, vom Beist getragen, diesem göttlichen Gifte!" — entgegnet sie ruhig: "Ja, aber solche Stunden sind auch nicht das mahre Leben, so herrlich sie auch sind; das wahre Leben ist die sich fassende, sich in sich selbst beruhigende Kraft. bist noch immer, wenn Du nicht an den vollen Brüften höchsten geiftigen Wohlseine liegst, dem Leben gegenüber gar zu leicht ein unartig verzogen Kind." — Und darauf zurücksommend, sagt sie den 12. Juli —: "Sei ruhig! Jeder Strebende hat seine Zeiten, wo er in die Wüste geht und sammelt und sich selbst in Aber er kann und darf nicht immer in sich vertieft. der Wüste bleiben. — Auch Du wirst wieder auftauchen und leicht und frei über den Lebenswogen spielen; und wenn Du's nur mit Ruhe erwartest, energischer als je."

In der Gewitternacht vom 13. zum 14. Juli sagt sie: "Das Andenken an liebe Todte ist ordentlich ein Freimaurerorden, ein geheimer Geisterbund" — und

ich entgegne: "Ich vergesse keinen meiner Tobten. Eher wär' ich versucht, manchen Lebenden zu versgessen." —

Der 9. August scheint wieder ein Tag wilden Aufbäumens in den auf- und niederschwankenden Seelenstimmungen gewesen zu sein. Wir finden ihn zweimal erwähnt im "Denkmal"; einmal Seite 103, wo der Aeußerung —: "Richts Fürchterlicheres als verpuffte Kraft! Soll ich in Sand und Staub die beften Kräfte versiegen lassen? — Wie kurz ist das Leben, und wie viele Zeit vergendet sich allein im Fröhnen niedrigstem Bedürfniß! Nun gar die Kläglichkeit und Schauer gestörter Geistesentwickelung! es schrumpft immer mehr zusammen" — Charlotte fänftigend ent= gegenstellt: "Lebenslänge ist Nichts, Lebens= traft ist Alles. Und die geht aus dem tiefsten Gefühle der Zerschmetterung, aus dem Durchproben des Herbsten oft am siegenosten hervor. Jest krankst Du an Dir selbst; ein großer echter Schmerz würde Dich über Dich selbst stellen." — Am selben Tage sind wir in einem Garten in der Nähe unserer Wohnung, den wir zum Zufluchtsort erwählt in dieser schweren, trüben Zeit und wo doch manche Stunde sich erheiterte und mancher Strahl der Hoffnung einen Weg herein-Aus der Stille dieses Gartenlebens theilt das "Denkmal" (Seite 195 2c.) folgendes Gespräch mit:

Heinrich —: Wie anch nur' der entfernte Blick, die leise Aussicht durch eine Ritze nur, aus einem Kerster in das Lebenslicht der Freiheit, der geahnte freie

Athemzug erquickender Luft im eigenen Element schon das Herz befreiend löst und somit heilend auf den schwerleidenden Körper zurückwirkt! Ja, laßt mich nur das Leben erst, die Welt und ihre Erscheinungen wiesder mit dem göttlichen Uebermuth, dem seligen Hohn der Sesundheit betrachten — ach, langentbehrte Kost! — dann werd' ich wieder ich selbst, dann werd' ich wieder athmen, lieden, Mensch sein, und gestalten können; dann halt' ich wieder mit urkräftiger Spannung wich ans Leben, das ich nun seit so lange schon wie nichts geachtet und um ein Geringes leicht dahingegeben hätte! —

Tharlotte (bewegt) —: Bester Heinrich, warum nur immer so verwegen, so gewaltsam stürmend? — Muß ich Dir predigen und hast es selbst so siegend ausgesprochen! Halt Dich doch einmal an Deine eignen Worte:

> "Wag' es, Dich gläubig hinzugeben Der sichtbar unsichtbaren Macht, Die tief im Schooß der Knospe wacht, Die schwellend mit urmächtigem Beben In sich verschließt das junge Leben, Das spät, das früh gewiß erwacht — Wag's, ihr Dich liebend hinzugeben! Du weckst mit eitlem Widerstreben Nur selbst Dir Nacht!"

Heinrich —: Ich will nicht länger mehr die versstimmte Leper, ich will der stimmführende Spielmann sein, der Ernst und Spiel zu mächtigen Aktorden eines Weltchors vereint! —

Charkotte (mit ruhiger, sehr sester Stimme) ---: "Wag' es, dich gländig hinzugeben!" ---

Der darauffolgende Sonntag scheint ein beruhigterer Tag gewesen zu sein. Charlotte sagt —: "Wein ganzes Zusammensein mit Wenschen ist jetzt ein vierzäusmiges, immer waltend wie die russischen Kutscher von ihrem Thronsitz. Drum auch das Gernalleinsein, wo ich mich kann gehen lassen. Denn wem und wann darf ich mich zeigen, wie ich mirklich bin, außer Dir, der Du jede Ritze und Luke meines Seelenlebens versstehst! Werde Du nur erst wieder gesund!" —

Ueberhaupt beginnt jetzt in ihr die Hoffnung stark zu werden, daß eine größere Reise, ber Gebrauch bes Kissinger Brunnens, vor Allem aber eine längere Abwesenheit von Berlin und das gänzliche Ablösen von der Bibliothet den wohlthätigsten Einfluß üben murde. Schon einige Tage vorher hatte sie einmal gesagt: "Berkin ist eine große Penfionsanstalt. Geheimerathe, Hof= und Staatsrathe die Bankstelzen. Es wird ge= lernt, examinirt, rasonnirt, gekrittelt, wieder gelernt, — und das Resultat ist immer ein Examen und ge= mäßes Testimonium mit etwaiger Prämie ober einem Ausputzer." - Jetzt, wenige Tage vor der Abreise, am 10. August, wiederholt sie: "Ja, wahrhaftig, Berlin ist eine große Penfionsanstalt. — Man lernt, man kommt vorwärts; aber Alles spulend, ohne Freudig= feit, staubig, verklommen." — Wie angelegen ihr das gänzliche, nicht blos zeitweise Ablösen von der Biblio= thek war, und wie fehr sie in sich damit umging, da=

von zeugen auch zwei Stellen vom 12. August ("Denlmal", Seite 105), die sie muß für sich hingeschrieben haben; wenigstens wüßte ich gegenwärtig sie in keinen näheren Zusammenhang zu bringen —:

"— So lange die Welt besteht, wird es Naturen geben (und vorzüglich dichterische), die ich bei aller Rraft, die sie auch haben können, um des Uebermaages von Gefühl willen weibliche nennen möchte, an die man ewig umsonst ben gewöhnlichen Maagstab von ben Pflichten eines Mannes und was diesem obliegt, Man vernichtet sie mit solchen Anforanlegen wird. derungen, man zerreißt ihre ungetheilte Natur; und nur zum Schein oder mit der ungeheuersten Selbstüberwindung, wobei dann auch ein gutes Theil von Kräften zugesetzt werden muß, erfüllen sie eine Zeitlang dergleichen Anforderungen, wenn solche unvermeiblich sind; und rettet fie kein guter Genius aus solcher Lage, so möcht' ich es für sie bei allem Segen des innern Ueberreichthums bennoch als eine Strafe des Himmels ansehen, der sie eben so und nicht anders geschaffen hat."

"— Ich sage mir manchmal, ich traue mir weit eher zu, eine solche Stelle auf der Bibliothek ruhig und ohne innere Störung versehn zu können, als Heinsrich in gewissen Zeiten; das macht, ich bin eine geistesgenießende — also eine mehr allgemeine, er aber eine produzirende — also durchaus besondere, individuelle Natur. — Wie gern hätt' ich ihn oft in seiner eignen Welt an seinem Pultchen den Morgen

ungestört verleben lassen, in Studien und Anlagen, von denen ich ihn schmerzvoll und gewaltsam abbreschen sah, und hätte dasür manche Uebellaunigkeit und die gedankenlose Bröckelarbeit übernommen, die mir gewiß dann leichter zu überwinden gewesen wäre als ihm, der sich dann immer in ein Fremdes gerissen sühlt. — Und nun gar für ihn!! — Wenn es nur anginge, ich möchte Männerkleider anziehn, es an solschen Tagen wenigstens ihm abzunehmen! — "

Beide Stellen sind vielleicht Entwürfe zu Briefen nach Petersburg, oder Hannover. — Daß es in diessen Tagen besonders gut mit mir muß gegangen sein, dafür zeugt auch folgende Aeußerung vom 20. August —: "Der Dichter ist ein närrischer Kerl, der scheinbar theilnahmlos hindurchgeht durch die Ereignisse. Aber mit Einem Male faßt dieß oder das sein Herz, und wie im Ei dieß Eine Tippelchen das neue Leben macht, so springt aus diesem Antippen das hervor, was nur, wo Gegenstand zur Liedesbraut geworden, sich ergeben kann." —

Die Reise nach Kissingen — ein seltsames Gemisch.
— Mitunter wunderherrliche Momente — Rückwiesgen in die alte Seligkeit, Auftauchen aller Wonnen der Vergangenheit, Lichtblitze in ein tieses Grabgeswölbe. Bald darauf Rückfallen in die schon allzusmächtig gewordene Nacht, dann Wechsel von Aufresgung und Apathie, Titanentrotz und Kinderunmündigsteit. Gott, wie unsäglich muß Charlotte gelitten has ben anter all diesen Oscillazionen! Und immer blieb

fie muthig, immer klar, immer wirksam, immer hoffend, daß man auf dem Wege sei zur Quelle, die das Alles heilen werde. — Mich hatte der alte Zugvogel= drang gefaßt. — Den geraden Weg verschmähend, zog ich vor, Charlotten über Dresden, Prag, die böhmischen Bäder, hinüber nach Franken, und so endlich nach Kissingen zu führen. — Manchen schönen Eindruck, manch interessante Begegnung, manche herrliche Stunde enthält diese Reise. — Aber der Grund, auf welchem dieß Alles reflektirte, war nächtig. — Außer den Einzeläußerungen enthält gar manche hübsche Andeutung dieses Zuges ein Brief Charlottens 7. September aus Kissingen ("Denkmal", Seite 273 und folgende). — In Böhmen — in der Baschkopole, unfern dem Millischauer — verfiel ich wieder einmal ganz und gar meiner umnetzenden Nemesisidee. Ein Zigeunerweib kommt aus dem Geblisch hervor und fleht um ein Almosen — sie erhält es —; da heißt sie den Wagen anhalten — sie will wahrfagen. — . Sie schaut mir in die Hand, verfolgt die Lineamente, schüttelt den Kopf bedenklich —: "Dunkle Linien! Blutige Linien! Trübe, trübe Linien!" — Charlotte, für mein aufgeregtes Wesen fürchtend, nimmt ihr meine Hand weg und sagt: "Ach, nur ja nichts von dunkeln Linien und dunkeln Tinten Dem weiß gemacht! Der siniirt sich selber Alles dunkel genug." — "Weiß gemacht?" kreischt das Zigeunerweib — "die dunkeln Linien in der Hand, die kann kein Huß weiß waschen und kein Meer - dunkle, blutige, tritbe Linien! -

Aber in Deinem Auge, Du schönes Kind, da sitzt ein Engel, der bald aufsliegen wird zum Sonnenlicht." — Das Weib ging wieder in den Wald. — Ich war wie vernichtet, und lange Zeit hatte Charlotte zu thun, mich nur einigermaßen wieder zu beschwichtigen und zur heiter umgebenden Gegenwart zurückzubringen. — Am letzten Tage der Reise trasen wir noch mit Uhland und seiner Frau zusammen, im Gasthose zu Haßfurt — ein paar schöne Abendstunden, die aber mich so aufregten, daß Charlotte zuletzt auf Treunung dringen mußte. Um anderen Morgen bei der Absahrt ließ ich dem noch schlasenden Uhland ein Blatt zurück mit dessen eigenen Worten:

Wann treffen wir uns, Brüber, Auf Einem Schiffchen wieber?

Hier noch einige Einzeläußerungen Charlottens, gleichsam Fingerzeige durch das dunkle Labhrinth, durch welches sie selbst ein tröstender Stern zieht, aber nicht mit dem alten siegesfreudigen Lichtglanze, sondern gerüstet schon zum Scheiden, um aus anderen Regionen desto wirksameres Licht zu spenden. —

Rach manchem Tage voll Leid und Freude, kindlischem Hingeben an die Natur, Erschließen gegen Menschen, Kingen mit Dämonen, kommen wir endlich (28. August) in Schweinsurt zusammen mit unserer Freundin, der Professorin Hegel. Bei der Abfahrt sagt Charlotte zu mir: "Welche Verklärung im Schmerze, welche Versöhnung mit dem Tode in dieser edlen Ka-

tur! — Diese Ergebung ist ein Höchstes, ist echtes Christenthum. — Hättest Du die, mein Heinrich, es stände herrlich mit Dir. — Alles wäre gedoppelt und gesteigert, sede Kraft, sedes Bermögen geheiligt, unverletzlich." — Und ich entgegne: "Aber auch das Edelste des Heidenthums hat seine mächtige Berechtigung! Es giebt einen Eigensinn, den ich hochachte, wossern er nur vernünftig ist, der Eigensinn der Individualität. Dieser werde plastisch hervorgebildet zum Höchstmöglichen, nicht unterdrückt, nicht verschwemmt, nicht untergetaucht in ein Meer weichlicher Andacht. Ich will mir den Titanentrotz nicht rauben lassen!" — Charslotte: "Der sührt nicht zum Olymp. Er wird Dich vernichten; doch nein! es wird anders mit Dir werden!" —

Am 11. September (in Kissingen) sagt sie: "Der Dichter ist wie eine Schlingpflanze. Wit ihm muß man in Eins verwachsen sein, oder es ist teine Gesgenseitigkeit. — Daher kann nur Der ihm Freund sein, der an seinem Schaffen und Werden entschiedenen Theil nimmt. Sobald dieser Freund nichts mehr von der Welt hat, wird er verkommen in sich, während der Dichter nothwendig fortschaffen, ausströmen, der Welt sich hingeben muß, nicht aber mehr dem Freunde. Weine Stellung zur Welt ist mein Leben sür Dich. — Drum könnt' ich auch bei der tiessten innigsten Liebe nimmermehr mit Dir in einer Wüsse allein leben ohne pur verkommen, weil ich Dir da nichts mehr sein könnte; was wäre das Einzige, was ich nicht ertragen wurde; — Dir muß ich wieder Alles sein, energisch

durchdringend. Drum kann ich ordentlich mit einem Heimweh auf Deine geistige Wiedergeburt hinblicken. Sie wird wiederkommen! gewiß, sie wird wiederkomsmen! — Könnt' ich nur, wie ich wollte, sie zu besschleunigen — und wär' es durch einen Kaiserschnitt — aber wenn er mißlänge?!" —

Und den 14. September: "Du hast jetzt einen wahs ren Barometerwechsel der Stimmungen. Mir sind alle recht an Dir, nur nicht das melancholische Insichs versinken. Das bist nicht Du, und ich sinne immers fort auf eine Radikalkur dagegen; denn dieses Unnas türliche zu häufig wiederkehrend muß Dich entnerven."

Mancherlei angenehmer Austausch mit Menschen war während des Aufenthalts in Kissingen eingetreten, mancher heitere Ausflug, mancher gesellige Abend, den besonders Charlottens Gesang würzte, und wo dann auch ich für Stunden freudig und erschlossen wurde. Bisweilen aber war ich durch nichts zu bewegen, unter Menschen zu gehen. Besonders hatten mich die vielfachen Korrespondenzen wegen der Amtsablösung aufgeregt, wobei Charlotte mich redlich und mit klarster Umsicht unterstützte, besonders wenn sie bemerkte, daß sich die Fäden mir verwirrten. Und dann führte sie mich hinaus auf einen einsamen Spaziergang, um mich erft zu beruhigen, bevor mich Menschen sähen. So sagen wir an einem der letzten Abende bei Riffin= gen auf der Höhe unter jener großen Eiche, die man= ches dustre Wort und manches freudig aufblitzende Ahnen belauscht hatte im Auf= und Abwogen wechseln=

ich aufbäumende Zucken in meiner Bruft vergebens gewesen war, sang Charlotte, vom der Liebe begeiftert und ihrer Macht über deren Dämonen vertrauend, ein Liedchen, das sie mangenblick improvisirte und später dam mit auf ein Blättchen geschrieben. Sie nannte dam den Gelungen war damit den Sturm dan gen und den Gequälten im Schlummer zu wie Engelsstimmen aus der Höhe, — ses klang:

Raufchet, ihr Zweige, Webet, ihr Winde, Säuselt ihm Fried' und Rühlung ins Herz!

Rauschenbe Zweige — Wehende Winde — Nächtiges Dunkel, — Lettender Stern!

Ewige Sterne Bittern burchs Dunkel, Balbnacht erhellt ihr Strahlender Glanz.

Engel bes Friebens Raufchen bernieber; Säufelnde harfen Tonen barein.

Wie sich ber himmel Leuchtenb schon aufthut! Heiliges Ahnen! Selige Luft! --- Auf der Fahrt durch Hessen, der Waldeckerheimath entgegen, sagt sie im Reisewagen manches schöne Wort, und mancher lebendige Anstausch entwickelt sich. Hier sei nur Folgendes als dem, was vorwaltend Charlotten bewegt, angehörig aufgeführt —: (3. October) — "Auch darin ist die schlagendste Analogie des insnern Dichterlebens mit dem Gebären, daß alle Säste mehr dem Werke zuströmen, wie dei der Frau dem Kinde. Das Objekt ist das inwohnende junge Leben; und gedeiht das nur, wird auch schon der Mensch gesdeihn. Aber glaube mir, mein Theurer, nur das Sichsassen mit der Krast des Willens führt zu dauerndem Gedeihen." —

"— Aus der Asche ausgebrannter untergegangener Träume wächst eine neue Welt hervor." — —

Hierher gehört auch der schöne Ausspruch über Relision, der mit den Worten schließt —: "In der Weltsbändigung die Milde, das ist Christenthum." — Am selben Abende sagt sie in Fulda: "Die Welt erscheint mir erst jetzt recht heiter, seit ich sie einmal ganz aufzgegeben und nun drüberstehend sie betrachte und ershalte. — Sie erscheint mir gleichwie im letzten schösnen Abendroth, wie beim Sonnenuntergang sie verklärter dakiegt." — Am 4. October sagte ich, in düsterer Vorschau meines Vaterstädtchens, dessen ich sonst nur immer freudig gedacht —: "Wie Nebelgebilde treten mir jetzt die Erinnerungen der Kindheit entgegen, die schönsten Grau in Grau. Dent' ich mir mein liebes Arolsen, mein Vaterhaus ein Gasschaus,

eine Mördergrube! —, aus schwarzer Bitterkeit könnt' ich den Plan ausführen darin einzukehren und bem alten lieben, trauten Stübchen als frember Gaft mich einzuguartieren!" — Und Charlotte, in den Ge-"Ja, danken lebensmuthig eingehend, erwidert: wär' ein Plan, aber ideell. Es schreibt Einer sein Leben im Baterhause, das aber ein Gafthaus worden, und wo er nun selbst als Gaft darin logirt. ließe sich Alles um diesen Mittelpunkt reihen! Ueberhaupt, Du haft so reiche Fülle des Erlebten. — Benute sie! Lag ab, mit trüben Lebensreffexionen so viel Zeit zu verschwenden!" — Tages darauf: "Mein mehr Nachinnengehen und Dein Aufnehmen der Weltverhältnisse, das muß sich gut zusammen machen als Gemisch." — Als einige Tage später, beim wirklichen Eintritt in das Waldederländchen ich erheitert ihr die Bäume zeige, die mit mir aufgewachsen, und gar Mancherlei aus der Kindheit erzähle, sagt sie: "Wenn Du hier an die Bäume klopfst, so fallen, statt Edern und Eicheln, Erinnerungen herunter!" - Und fur; vor Arolsen —: "Bermandt in der tiefsten Tiefe sind eigentlich nur wenige Geister, echt befreundete, schopfende, strebende. Mit diesen ist Berständigung, Gini-Mit den übrigen sebt man — nun ja! — Du aber bist ein so ruheloser Geist im Leben, daß absolute Freiheit von allem Dich irgend Störenden mit allerdings Bedürfniß für Dich scheint; hättest du nicht die Gefährtin gefunden, die Dir so ganz eignet, Du hättest auch dies Amt abwerfen müssen."

In Arolsen war dießmal kein langes Verweilen. — Das gesellschaftliche Treiben wollte gar nicht recht behagen, obgleich einige Bekannte freudig begrüßt murden. Desto lieber weilten wir in Berndorf, wo ge= meinsam mit der Mutter mehrere Wochen friedlichen Pfarrei im Rreise des Buhl'schen Paares und ihrer Kindlein erquicklich vorüberzogen. Dorthin tamen dann und wann auch Besuchende aus Arolsen und Corbach. Mir sagte diese ländliche Zurückgezogenheit so fehr zu, daß ich gern mich dem Gedanken hingab, hier vielleicht den ganzen Winter zuzubringen. Aber Charlotte hielt das nicht für heilsam. würde dann daraus?" sprach sie einmal zu mir — "höchstens ein Joyll. Nein, nicht im Zurückziehen von der Welt, im Aneignen, im Ueberwinden ihrer Gegensätze gewinnst Du Dich und Deine alte Kraft zu= rück. — Du hast viel zu viel in Dir, um es zu vergraben." — Gleichwohl fagte für einige Zeit auch ihr dieß ländliche Stillleben zu., Am 19. October, nachdem wir beide in der Dorfgemeinde zugleich mit Mutter und Schwester das Abendmahl genommen, das der wackere Buhl dargereicht, sprach sie: "Die stille Feier ist doch die rechte Bedeutung des Abendmahls; darin die wahre Andacht; sie erinnert mich an die ersten Christengemeinden. Es war Alles so wacker, so einfach, so ganz angemessen; des braven Buhl Predigt, wir en famille mit Mütterchen und der lieben kleinen Pastorin und Rinderchen, ben die gesunden Bauerngesichter um uns her, die fried-Enrye, Beinrich Stieglis. 10

liche Dorftieche. So einfach und prunklos unkste das Mahl der Liebe immer sein." — Und von Hammer aus schwester Ewilie —: "— Selbst in der Ferne hat die Erinnerung der Abgesthlossenheit einen eigenen Reiz; ich trage Euch in Eurem freundlich=friedlichen Pfarrhäuschen gleichsam wie in einem Medaillon mit mir herum; und wer weiß, ob es nicht als solches irgend einem Geiste, der über Euch schwebt, an einem dünnen unsichtbaren Fasten anhängt?" —

Am 21. sagt sie zu mir: "Zum gegenfeitigen Berständniß, zur Hammonie des Beisammenseins gehört vor Alsem Charakterähnlichkeit. Die Denks und Ansichaumgsweise mag noch so verschieden sein; durans geht gerade ein gewisses Interesse, ein interessant Sichsgegenseitigergänzen hervor, durch das beide Theise geswinnen. So geht es uns, Du mit überwiegend gesmänthvollspoetischer, ich mit vorwaltend philosaphischsressender Lebensansicht."

Auf der Reise nach Hannover, auf den walded's schen Waldhöhen, sagt sie den 25. October: "Du numt Dein tiefes Traumleben immer noch mehr hers varleben. Dein jetziger Mensch korrespondirt auf merkwirdige Weise mit der Vergangenheit und rankt himsüber, wie bei Heine die nordische Tanne zu der Palme des Orients. Kenne die Gegenwart, aber verstächt sie mehr in Deine Träume, als daß du sie allein giehst."

Der Aufenthalt in Hannover wischte sich eigen aus lichten und dunkeln Stunden. Charlotte hielt nach 311s-

Wenschen, Bekannte aus früher Kindheit verstimmt hatten durch ihre eingesottene Prosa, sagt sie —: "Se giedt eine Besuchdiarrhöe. — Immer schällich. Hast Du die erst vollends überwunden, so hast Du viel gewonnen. — Wer wird alle Die wiedersehn wollen, die immer noch nach dem Anaben fragen, der längst verspuppt und ausgeslogen ist und die von allem Zwischenliegenden, Inverlichen nichts wissen? — Das muß ja verstimmen. Wer wird immerfort Weder aufsuchen? Inverlichen besto und auf wenige Schie, und man wird diese Wenigen desto mehr würdigen."

Defto schönere Stunden erblüheten uns in einem engen, aber gewählten Kreise, in welchem wir Geistesawstaufch fanden und ums gern bewegten. ---Du, mas man an einander gewinnen muß?"- fagt Charlotte eines Tages ---: "den Glauben, daß es keinen Ebleren giebt -- bas ift bas Größte und zuletzt Unentbehrlichste. Das ift das Ewige, Hinüberrankende. Darum weiß ich, daß es keine Trennung giebt, trot der verwirrendsten Momente." - Und am selben Tage (29. October) -: "Mozart'sche Töne passen recht zu unserer Liebe. — Dieß Verschmolzensein aller Elemente zur tiefsten Innigkeit und doch das Allzeit= fliffige." - Und gleichwohl kommt sie immer wieder darauf zuruck, mich vorzubereiten für ein Meußerstes, fest im Ange Gehaltenes. So sagt fie am 30. Detober: "Die Aufgabe des Lebens ist die des Känepfers in der Schlacht, immer todesmuthig, immer todesbereit, ohne doch erschossen zu werden, bis es zur anderen Natur wird. — Es wird schon der Moment kommen, wo Einer fallen muß. — Mein guter, treuer Kamerad, Du mußt vor in die Reihen mit doppelter Kraft und doppeltem Muth, wenn mich einmal die erste Rugel treffen sollte." — Und den 1. November: "Da hab' ich einen Ginfall, wieder eine Aufgabe für Dich, Beinrich, deren Lösung so recht für Dich ist. Ich hatt' einen Rameraden — bent' Dir diesen guten Rameraden (einen bessern findst Du wirklich nit) verloren für hier und halt' ihn bennoch fest in Dir. — Dieß als Mitsichumgehn, in sich den verlorenen Freund heraufbeschwören, sich als Objekt ihn zu machen und so zu erhalten — ein wunderbarer Borwurf! müßte, dächt' ich, zur Beruhigung mancher Sturme in Dir unendlich beitragen." -

- Am 6. November —: "Du bist blos ein Zögling der Liebe. Auf Dich kann weder Kraft die hast Du selbst genug, wenn Du sie nur erkennen willst noch sonst was wirken, als lediglich Liebe. Wenn die Leute nur das einsähen, wie ich das seit so vielen Jahren an Dir studirt, sie würden Dich richtiger stellen, fassen und behandeln. —
- 7. November —: "Ich möchte Dich einmal in einen großen Tiegel stecken und so lange schmoren, bis Du lauter Pomade würdest. Wehr Pomade, Derbseit, Keckheit, Kücksichtslosigkeit! Die also tüchtige sichere Pomade, die recht thut und Keinen scheut, das Vertrauen auf die eigene Individualität, den Segen

Allahs, der nur sich giebt und gar nichts will und gar nichts scheut, in kecker Sicherheit, Dein alt ursprünglich keckes Wesen, was durch Krankhaftigkeit und Berhältnisse gelähmt war." —

Manches, was sie an Obiges anknüpfend im weiteren Gespräche äußert über sich fassen und resigeniren, hängt zu sehr zusammen mit der Gegenseitigeteit, um es abgetrennt geben zu können. — Nicht vorenthalten werden darf aber in diesen gedrängten Grundzügen schon ein Gespräch vom 10. November bei einem Spaziergang auf dem Wall zu Hannover. —

Charlotte —: Das Gefährliche in Hölderlin ist der Mangel an Bermittelung. Wie hat er gegessen? getrunken? wie gelebt? In ihm ist nur Hohn der Bezgeisterung — dann ist er ein Gott —, oder, wenn nicht mehr von dieser getragen, in totaler Abspannung, nichts mehr. — Ihm sehlen alle Mittelstusen; dazu noch ganz und gar der Humor. — So warst Du sonst, entweder Fülle der Liebe und Begeisterung getragen oder abgeschnellt, außerhalb dem Leben. — —

(Dank Deinem Genius, daß es anders worden! —) Ich glaube sogar, je größer die Vermittelung, die Verzeinigung der beiden, desto größer der Dichter. — Der überschauende Gott steht hierin am höchsten. — Muß doch die kleinste Pflanze all die Eindrücke bewältigen, Sturm, Wind und Wetter; die schwächere Pflanze jedoch weniger.

Hender Wein, ein beseelender, erhebender; seine Trunken-

heit ist göttlich rein und erhaben, frei von allem Hefen. Und das Höchste ist doch ewig das Erhabene!

Charlotte —: Und doch war mir's entsetich und tief ängstigend, als Du im verganzenen Sommer gerade seine Bekamtschaft so leidenschaftlich auffuckest, in ihm nur Anklang zu sinden glaubtest und Sympathie, alles Andere von Dir stießest, gleich einem Fieberkranken, der die mildernde Arznei zurückweisend Erzhitzendes begehrt, weil er selber durch und durch erhitzist. Glaube mir, es war dieß eine höchst gesährliche Zeit sür Dich. — Gottsch, daß sie vorüber, und daß Du setzt in Hölderlin neben dem Herrlichen des urssprünglichen Inhalts doch auch das Krankhaste, Gespannte wieder erkennst. — Das zeugt nur sür Deine zunehmende Genesung mehr als alles Andere." —

Gegen Ende des Aufenthalts in Hannover, als wir uns des Rückblicks auf so manche schöne Stunde freuen, fagt Charlotte —: "Man lernt wieder sehr viel im Umgang mit biesen Menschen. — Mit dieser Gehaltenheit in diefem Maag bleiben fie Ginem im-Man muß es mit seinen mer intereffant. Freunden so machen. — Nicht, als sollte man nicht sehr herzlich sein, aber immer doch etwas geschlossen noch hulten. — Das ist das rechte Maaß. — Du bist der einzige Mensch, gegen den ich gang rückhaltlos offen bin; und dennoch hab' ich Ein Geheimnis vor Dir. — Es betrifft Dich selbst und wird einst vielleicht zu Deinem Besten sich entschleiern, wiewohl es etwas bunkel aussicht."

Auf der Reise (20. Rovember), auf dem Wege zwischen Magdeburg und Burg, sagt sie: "Die Restenion über das Bergängliche können wir nur bewältigen durch Unvergänglichmachen der Seele. — Das Arbeiten an uns seldst nuß vom Kleinen, vom Sinzelnen ausgehen. Diesen und jenen Fleck, diese Pocke müssen wir vertilgen, und so sortschreitend um uns greisen zu dem Ganzen." — "Der Haß ift nur die Revolution (das gährende Element)-, das die Resormation vorbereitet und hervorrust; die Liebe vollendet sie, das heißt die großartige Liebe, die über dem Leben steht und das Leben begreisend erfaßt. Nur aus dem Grade des Abgethanhabens gewinnst Du Dich und die Welt als harmonisches Ganzes wieder." —

Der 21. November, gland' ich, war der Tag der Ankunft in Berlin. Bon diesem Tage steht im Denkmal nichts als die Worte: "Es ist etwas Herrliches um die rechte Tapferkeit der Seele, unendlich höher, als die burschikofe Tapferkeit" — und der Gruß an das entgegenkammende Dienstmädchen: "Run, wie ist's gegangen? Bist Du brav geblieben? brauch' ich nicht mehr, wie im Ansang, zu sagen: spute Dich! — Frisch auf! Wir sangen jest ein neues Leben an." —

Die Schilderung alles Kommenden muß vorläufig dem Berfasser des "Denkmals" überkassen bleiben. — Bielsleicht, daß künftig einzelne Tage nud Ergebnisse sich noch mehr herausstellen, — gewiß werden dann die inneren Borgänge in leiseren und darum verständlischeren Uebergängen erscheinen. — Aber die Summe

wird immer bleiben --- :- Es war eben Alles ein vergebliches Ringen, seit die dunkeln Geister Uebermacht gewonnen. Wären wir nicht nach Berlin zurück, sondern, wie einmal der Plan war, an einen südlichen Ort gegangen; war' es anders gekommen? Wer barf fragen? Wer kann ein Rad zurückschieben in dem rollenden Getriebe der Zeit? — Wäre der 29. December nicht prädestinirt gewesen, er wäre nicht eingetreten. Ueber diese Philosophie der Türken geht keine menschliche Weisheit. — Grübelt, wie ihr wollt!" — Ein Fatum giebt's und eine Nemesis — Gottlob, ich bin am Ende! — Aber über das Fatum und über die Nemesis, denen Zens selbst unterliegt in seiner Kraft, erhebt sich die ewige Liebe, deren Abglanz auch auf Erden wohnt, und die Treue und das unerschütterliche Vertrauen, das Vertrauen, daß ein Gott uns bescelt und daß wir seiner würdig uns durchführen muffen. — Wer Einen dieser Talismane dahingiebt, wer einen Augenblick vergißt, daß er sich zu halten hat und nicht an die Nacht versinken zu lassen, ber steht darum schon unter der Macht der dunkeln Geis ster. — Der siegende Glaube an das Licht schon kann die Macht verscheuchen. -

Unter allen Worten, die im "Denkmal" verzeichnet stehen, fällt keins so zentnerschwer mir auf das Herz, als das mit gesperrter Schrift, Seite 285 Gestruckte, wo Charlotte sagt: (15. December) "Bor einiger Zeit schrieb ich in mein Tagebuch ungefähr so—: "Zu große Fülle übersinnlicher Liebe ist es, welche

die engenden Banden bann und wann sprengen möchte! Ich mußte es nie und weiß es noch nicht, wo ich mit meiner Liebe hin soll, die Welt braucht fie nicht, tein Mensch bedarf sie in dem Maage, als ich sie ju geben habe, daher denn die gefteigerte Gehnsucht des Ueberfließens meiner Liebe in Gott, in das Unbegrenzte, Maaßlose! Ich bin müde zuweilen des ewigen Zuruddrängens meines Beiligsten; der Berstand soll hier herrschen, die Klugheit regieren und die Liebe darf nicht Liebe fein. Der Mensch muß feine Rrone niederlegen und muß zum Bettler werden, sein Heiligstes muß er zu Grabe läuten und Sparpfennige weiser Erziehung mit sich herumschleppen, die er auch noch haushälterisch auszugeben gelernt. Münze versteht Jeder, sie klappert und klimpert von hand zu hand — giebt man etwas Anderes aus, so ist man ein Narr."" ---

Daß sie diese Worte sprechen konnte, an meiner Seite sprechen konnte, ist allerdings das fürchterlichste Zeugniß gegen mich. — Ich hatte mich selbst, und somit auch sie mich verloren. — Das ihr tieses Leid. — Das alte Glück, von welchem sie geträumt und das sie gefunden, war ihr wieder verloren gegangen und darum maaßlos ihr Schmerz wie ihre Liebe. — Halt' ich dagegen ihre Worte vom 16. Juli 1827 ("Denkmal", S. 29): "— Wie schön liegt jetzt das Leben vor mir! Ich fühle eine Aufgabe, die ewig neuen Reiz sür mich haben wird, nach der ich mich schon srühe, beinah zu frühe gesehnt! Ich bin mir eigentlich

erst teiht klat geworden, wovon ich in meinem viers
zehnten und funfzehnten Jahre schon oft in meiner Einsankeit träumite; ich wollte eine Ausgabe im Les Den tösen, und zwar keine geringe; sonst — vas ist wahr — wollte ich lieber sterben und konnte mich bann selbst glühend barnach sehnen, aber auch nur dann. Ja, von großer hoher Liebe habe ich boch wohl schon dumals geträumt, darum bieser zu frühe Erilst; bann, wenn ich um mich her sah, konnte ich ja nicht an die Nöglichkeit bieser Erfüllung gläuben und dennoch irug ich diesen Gedanken oft mit mir herum; ach, es war wohl ein Ahnen kommender Ses ligkeit!" —

— Lassen wir das ruhen sest. — Es liegen sliickliche Zeiten zwischen jeuecht seligen Ahneit und bleset surchterlichen Resignation. — Aber der Gegensas ist zu schroff, um das Maaß zu halten im Rückblick; die Nacht war zu finster worden, um noth einen Stern auf Erben zu gewähren. Und liegt nicht getade in beiti Gegensas das wahrhaft Tragische? —

Ihre letzten Worte vor den Scheiden am 29. December 1834 sind:

"Unglücklicher konntest Du nicht werden, Bielgeliede ter! Wohl aber glücklicher im wahrhaften Unglück! In dem unglücklich sein liegt oft ein wunderbarer Segen, er wird sicher über Dich kömmen!!! Wit litten beibe ein Leiden, Du welst es, wie ith in mir selber litt; tie komme ein Vorwitf über Dich, Du hast mith viel gestebt! Es wird bester mit Dir werden, viel besser jetzt, warum? ich fühle es, ohne Worte dafür zu haben. Wir werden uns einst wieder begegnen, freier, gelöster! Du aber wirst noch hier Dich herausleben und mußt Dich noch tüchtig in der Welt herumtummeln.

Grüße Alle, die ich liebte und die mich wieder liebten!

Bis in alle Ewigkeit!

Deine Charlotte.

Zeige Dich nicht schwach, sei ruhig und stark und groß!"

(Mehr ein ander Mal. Freitags, 14. Mai 1844, fünf Uhr Nachmittags. H. St.)

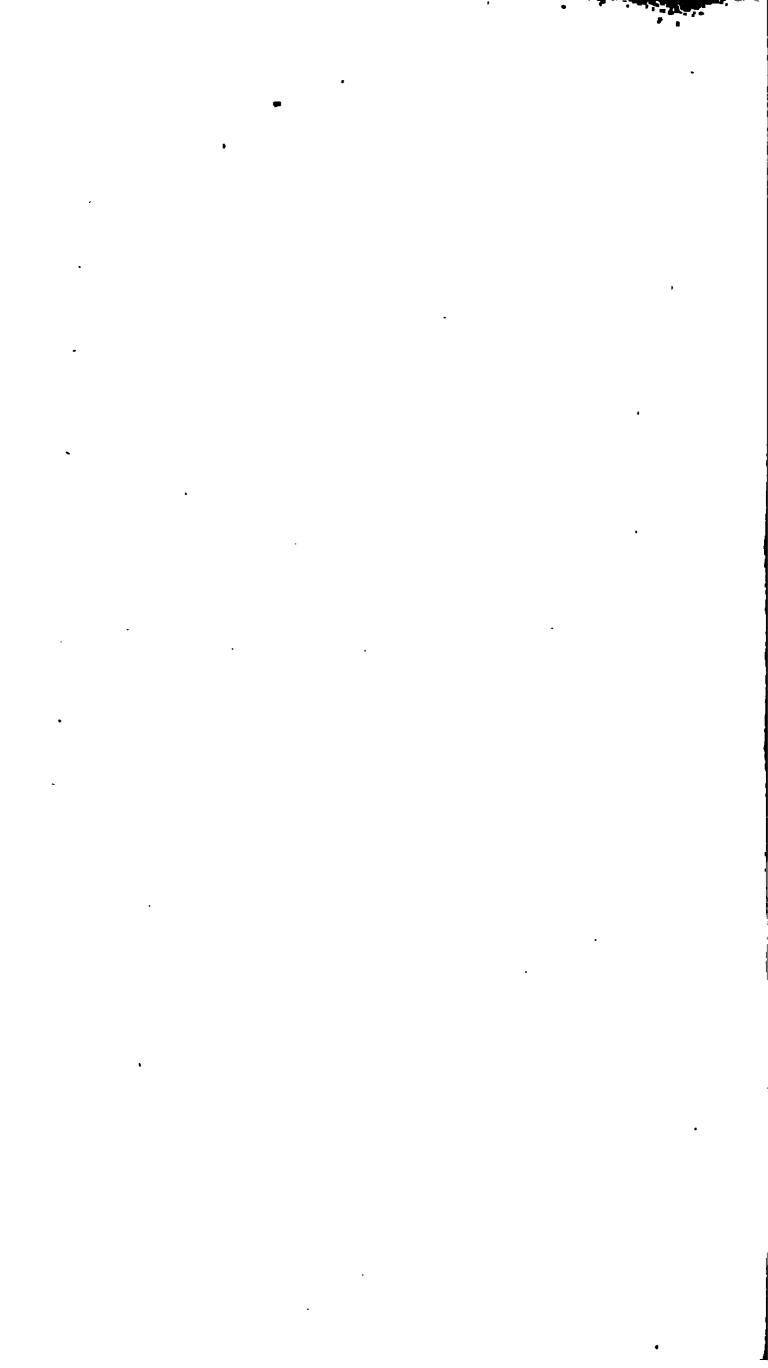

## Viertes Buch.

Die drei ersten Jahre nach dem Tode Charlottens.

Berlin. Müuchen.

1835 - 1838.

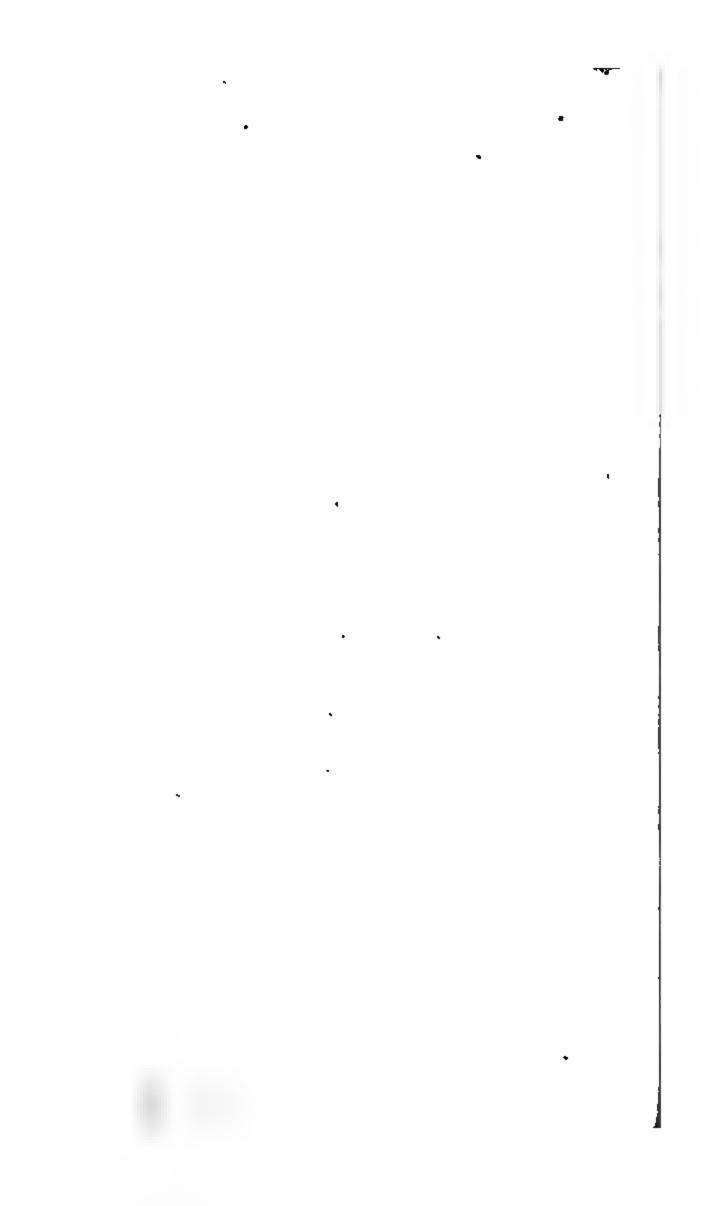

## · Viertes Buch.

"Geh' beinen unmerklichen Schritt, ewige Borsehung! Mit kaß nich bieset Uinkerklichkeit wegen un die nicht verzweiseln. — Las mich an dir nicht verzweiseln, wenn selbst beine Schritte mir scheinen sollten zurück zu gehen! — Es ist eilcht waht, daß die klirzeste Linke immer die gerade ist." —

Ceffing.

- Benedig, den 26. Januar 1845, Sonntugs.

Richt ohne inneres Widerstreben schicke ich mich an zur Lösung des Dir gegebenen Versprechens, mein zur liebter Phlades. Es würe vielleicht eine wohlthuendere Belchäftigung, nach so langer Unterbrochung mich zu den Studien zurückzuwenden, die mich ursprünglich an dieß wunderbare Eisand gefesselt und in ihren weiteren Ergebnissen so gunz wider Erwarten von meiner Rücktehr nach Deutschland und den dort harrenden Arbeiten zurückzehnlichen. Du aber meinst, nachdem ich meine eigene Bergangenheit in klaven Umrissen vor mir ause

gebreitet und vollends zur Anschauung gebracht, werde ich auch fremdes Leben wieder mit frischerem Auge betrachten und dessen Berwickelungen mit desto sester ver Hand zu Tage legen. In diesem Sinne bin ich in Deine Aufforderung eingegangen, als ich Dir verssprach, die vor einer Reihe von Monaten abgebrochene Erzählung meines Lebensganges wieder aufzunehmen und die zu den jüngsten Phasen durchzusühren; in diesem Sinne ergreise ich heute, wo Dein Wort mir mahnend vor die Seele tritt, die widerspänstige Feder.

Berlangft Du, daß ich die entfetensvollen Stunben Dir barftelle, die ich nach jener Beimtehr am Abend des 29. Decembers zu durchleben verdammt mar? - Bei jener mufifalifchen Unterhaltung, welche biegmal allein zu befuchen Charlotte mich überredet hatte, mir befondere an bas Berg legend auch Becthoven wieber ertragen gu lernen und bann mit tapferem, gefagtem Ginne beimgutebren, mar ich freier und gefammelter gewefen als feit langer Beit, und mit inniger Befriedigung fpann fich in mir ber Gedante aus, bag es wohl gut fei, wenn wir jum Frühling Berlin verliegen und in dem fleinen bergumfriedeten Jena uns anfiedelten, wo Natur und Geiftesleben mehr in Ginklang, und wo wir auf einige fympathifche Meufchen jum Boraus rechnen burften. - Bape, bem ich beim Nachhausegeben diefen Blan mittheilte, billigte ihn, und ich fprang nach unferer Trennung freudig meiner Wohnung ju, ihn alsbald Charlotten zu eröffnen. Wie ich beim Gintritt in bas Sausthor eine

Menge Menschen sah, wie mich die guten Wirthsleute zurückhalten wollten, "weil die Frau Doktorin sehr unwohl sei", wie ich mich losreißend die Treppen hinan stürmte und die Theure, die ich suchte, unter den Händen der Aerzte fand, bleich, regungslos, wie ich verlangend zu ihr sprach, ohne eine Spur von Antwort zu erhalten, wie mein Wirth mich schmeihelnd von ihr abzog und um Gotteswillen bat, nur jett gefaßt zu bleiben und auf den Himmel zu ver= trauen, wie er mich, während ich noch immer an kei= nen Tod glaubte, zu meinem Pult hinsockte und nach irgend einem Papier, einem Aufschluß, den sie musse hinterlassen haben, zu suchen überredete, wie wir das Blatt fanden, das unwiderruflich aussprach, was ich Reinem glauben wollte als ihr allein, wie ich auch jetzt noch zweifelte und immer wieder an sie selbst mich wendete mit Fragen, mit Bitten, bis endlich mich ein Todesschauer anwehete und eine fürchterliche Dämmerung mir grauete beim Auffinden bes Dolches, ben sie nach dem Stoß hervorgezogen und sorgfältig mit ihrem Leibe bedeckt hatte, wie mir dieser Dolch ent= wunden wurde, mit welchem ich wahrlich nicht, wie Andere glaubten, damals etwas Arges im Sinne hatte, sondern den ich nur keinem Anderen gestatten wollte zu berühren, wie in mir zuckender Schmerz mit dum= pfem Brüten wechselte und eine Ahnung aufstieg von der Bedeutung ihrer That, wie von Freunden, nach denen ich ausgesendet, Einige erschienen, und ich end= lich nach dem Heimgang aller Anderen mit Mundt allein blieb, der mich nicht verlassen wollte. — Danu die Stunden ohne Schlaf bis zum Heranbrechen bes Tages, der mir bewahrheitete, woran ich immer noch mitunter zweifeln mochte --- und bas schwurliche Bewußtwerden der Dede, und trag der hellkeuchtenden Sonne bas Gefühl vom Sonnenuntergang. Ach, das ist Alles nur schwächlicher Rachhall jener Stürme und Qualen, die, von Einem Lichtblick nur erhellt — dem aus frampfiger Anal sich emporrisgenden Entschlusse, ihr Bertrauen zu rechtfertigen durch standhaftes Beharren und, den Schmerz einkamen Daseins auf mich nehmend wie ein heiliges Vermächtwiß, ihr zur Sühne mich nach Kräften zu bewähren in dem düsteren Labyrinth der Einen Menschenbruft mit tausend glühenden Dolchen wild und scharf fich tummelten und hetzten. -

Es war ein glücklicher Gedanke von Mundt, mich, als ich stumm und regungstos an Charlottens Lager stand, zu erinnern, daß es doch schön sei, wenn dieß edle Bild in seinen reinen Formen als ein dauerndes Andenken sestgehalten würde. Diese Anregung gab mix die erste Thätigkeit nach außen wieder. Es wurd zum Bildhauer Drake hingefahren und sofort mit ihm zurückgekehrt zum Abnehmen der Todtenmaske. Das Selingen derselben erfüllte mich mit einer schmerzlichen Freude, und Drake gab Hoffnung, daß auch die Büste zur Zufriedenheit aussallen werde.

Nach und nach kamen nun auch andere Besucher, schmerzlich bewegte, theilnehmende Freunde 42), mit-

unter auch nengierige Späher. — Ich hatte keinen Sinn dergleichen zu unterscheiden, nahm Alles für echte Theilnahme; aber ein Dokchstoß war netr jeder Neuthereintretende. Wir galt vor Altem mich ftark und besonnen zu zeigen, und diese Bemühung nahm all meine Kröfte in Ansprnch. Aber es war dieß, außerdem daß ich damit Charlottens letten Willen erfühlte, zugleich nothwendig, wenn ich freier Herr des eigenen Willens bleiben wollte. Es war mir nicht entgangen, daß man wiederholt sich ängstlich über mich berieth, besorgkich meine Zukunft erwog und vor allem Anderen nothwendig fand, daß ich diese Stätte des Schreckens und des mablaffig fich ernenenden Schmerzes verlassen müsse. In mir aber fand ber Entschluß fest, nicht aus dieser Wohnung zu weichen, wohl fühlend, daß ich nur hier mich wieder an das Leben anwurzeln, nur hier die Kraft gewinnen könne meine Aufgabe durchzuführen, daß Aufgeben diefer Räume mich entwurgeln und mir felbst entfremden würde. Nur durch die änßerste erzwungene Ruhe und Fassung konnte ich diesem Entschluß Geltung verschaffen. — Auch der nicht zu erlassenden gerichtlichen Untersuchung unußte Stand halten. Sie wurde mit großer Schonung und wirklich zarter Rückficht geführt, und ich erlangte fogar auf inständiges Bitten von dem beifitzenden Rath (ich glaube, Dambach mar sein Name) den fürchterlichen Dolch zurück; er beutete, als ich ihn mit einer tiefen, erschütternden Befriedigung hinnahm, auf Charlottens Leiche und fprach: "Sie werden dies Andenten burch keinerlei Thun entweihen — barin vertraue ich Ihnen und nehme die Berantwortung dieser gesfährlichen Rückerstattung auf mich."

Empfehlungen verschiedener Besitzer von Sargmagazinen trafen ein. Eine gräßliche Fronie überrieselte mich. — Aber auch dieß und das Hinzugehörige mögslichst selbst zu besorgen, ließ ich mir nicht nehmen, nach einem heimlichen Gefühl, mich an dem Herbsten nur noch mehr zu stählen. —

Nur der Sektion beizuwohnen konnte ich nicht über mich gewinnen, obgleich ich sonst die theure Leiche nur selten verließ. — Ich harrte sprachlos in der Nebenstube, nachdem ich an meiner Stelle anwesend zu sein Dr. Pape gebeten, ihm ans Herz legend dafür zu sorgen, daß diese edle Hülle unter den Händen der Aerzte behandelt werde wie ein Heiligthum, das einstmals göttlichen Inhalt geborgen.

In Allem, wo weibliche Thätigkeit vonnöthen war, bis zum Einlegen in den Sarg, hat die vortreffliche Hegel mit schwesterlicher Sorgfalt die Behandlung übernommen.

Am 31. December Abends bat ich die besorgten Freunde, die mich auch dießmal nicht allein sassen wollten, nur diese Eine letzte Nacht mir dieses zu vergönnen; ich stellte ihnen vor, wie unbegründet ihre Furcht sei, wie, wenn nicht mein Entschluß feststände zu beharren, ich auf jede Art auch in ihrer Gegens wart dem Dasein mich entziehen könne, und gewann es endlich über sie. Diese Splvesternacht durchwachte

ich an Charlottens Sarge beim einsamen Schimmer einer Lampe. Im Nebenhause war eine lustige Gessellschaft zur Feier bes neuen Jahres versammelt. Bisweilen drang ein Toast, mitunter auch ein Stück von einem Liede herüber in meine Stille; um Mitsternacht Musik vom Thurm, später auch von der Straße. In mir war, jede andere Stimme niederstämpfend, nur das Gelübde laut, das Testament der theuren Borangegangenen nach Kräften auszusühren. —

Früh gegen Sieben am 1. Januar 1835 rollten die ersten Wagen heran zur Begleitung nach dem Friedhof. — Biele würdige Männer und liebe junge Freunde — auch gar Mancher, ber uns früher fern gestanden — erfüllten bald alle Räume unserer Wohnung. Ich habe manchen Händedruck gefühlt, manch inniges Wort vernommen. Der Prediger Jonas (ein Schüler Schleiermachers) hielt am Sarge eine Rede, über deren Inhalt später viel gesprochen wurde 43). Er pries Charlottens herrliche Eigenschaften mit warmer Anerkennung, nannte aber ihren letten Schritt, wenngleich hervorgegangen aus hoher Liebe, eine Verirrung, weil vorgreifend dem göttlichen Willen. — Das haben von den jüngeren Freunden Einige ihm schwer verargt, und Einem bebten sogar die an Ophelia's Grab gesprochenen Worte von den Lippen. Alles dieß erfuhr ich erst später. Wie wäre auch meiner gepreß= ten Bruft möglich gewesen, einer Rede aufmerksam ' zu folgen? — Vor dem Schließen des Sargdeckels war mir noch ein letzter Kuß gestattet. Es herrschte

heitersten Beziehungen auf unsere schöne Gegenseitigsteit knüpfte. Mir wollte das Herz brechen beim Lessen dieses Briefes. Ich glaube, daß ich dabei, was mir disher nicht möglich gewesen, die erste erleichternde Thräne geweint. Den begleitenden Wechsel, sein uns zugedachtes Weihnachtsgeschenk, erklärte ich sogleich als nicht mir zugehörig, sondern Charlotten, deren Büste nunmehr, anstatt vorläusig aus Gyps, vom schönsten Warmor solle gefertigt werden und über deren Ruhesstätte ein ihrem Sinn entsprechendes Denkmal sich ersheben solle, den Freunden ein zu tröstlicher Rast einsladendes Blätchen.

Neben dieser heiligen Stätte für mich felbst künftigen Ruheplatz zu sichern, lag mir am Herzen. Und so hatte ich zugleich mit dem Todtengräber, ich täglich besuchte, und mit der benachbarten Eisenfabrik zu thun. Zu Drake ging ich häufig, um dem Modelliren der Büste beizuwohnen, und half so viel als möglich zur Gestaltung der mir so treu leben-Auch einen Maler besuchte ich oft, der bigen Büge. mir das so ähnliche Miniaturbild Charlottens vervielfältigen mußte, und zwar in den verschiedenen Rleidern, die sie getragen, bald ohne Ropfbedeckung, bald im Hute, bald im Mütchen — theils für mich, theils zum Geschenk für Freunde und Berwandte. Alles dieß half mich schmeichelnd hinwegtäuschen über die Rluft der Trennung und hielt mich in unmittelbarerem Busammenhang mit der ohne solch milbe Aushülfe noch schmerzlicher Entbehrten. Am befriedigenosten aber mar

Beschäftigung zu Hause mit ihren Papieren, beren jedes Streifchen — Briefe, Tagebücher; selbst das Haushaltungs- und Rochbuch, zu welchem sie Zusätze und mancherlei Bemerkungen aus eigener Erfahrung gemacht — mir eine Reliquie erschien. — Auch ihre Rleider und Schmuchfachen betrachtete ich in einfamen Augenblicken mit mahrer Andacht. — Dazwischen schrieb ich Mancherlei nieder in Versen und in Prosa, wie es mir eben einkam, als Erinnerung, als Sehnsucht, harmlos mit meinem Schmerze spielend wie ein Kind über einem jähen Abgrund; immer aber die tief=ernste Bedeutung meiner Aufgabe als zu erklimmende Höhe im Auge behaltend. Auf diese Weise gewöhnte ich mich nach und nach an das Alleinstehen, wurzelte mich von Neuem an das Leben an und blickte vertrauend auf die Zeit, wo es in mir wieder keimen und grünen und hoffentlich auch zu Blüthen und Früchten kommen merde. -

Zum 3. Januar waren wir in eine Gesellschaft eingeladen gewesen, wo ein kleines Bühnenstück sollte aufgeführt werden. Als nun die Stunden herannahsten und ich mir lebhaft vorstellte, wie jetzt, wenn sie noch bei mir wäre, die geliebte Charlotte sich ankleisden würde zum gemeinsamen Ausgang, faste mich unsendliche Wehmuth. Da tauchte plötzlich mir ein Gruß auf in der Seele, wie von uns beiden an die nun ohne uns Versammelten gerichtet, den ich niederschrieb und mit der Stadtpost absendete. Pape und Mundt, die eben bei mir eintraten, als ich die Verse einsiegeln Eurze, heinrich Stieglit.

wollte, waren bewegt von deren Inhalt und äußerten kein Wort gegen deren Absendung. Ich erwähne dieß ausdrücklich, weil gerade dieses — wie mir später zu Ohren gekommen — schwer verübelt worden von Solchen, die keine Ahnung haben, wie gerade über den herbsten Schmerzen und den jähesten Klüften die Phantasie als milde Versöhnerin ihre Libellenschwingen zu bewegen liebt, wenn alles Sinnen und Denken sort und sort nach Trost und Milderung vergebens sucht und ringt. —

Einen, beim erften Erscheinen zwar heftig erschütternben, im Ganzen aber doch gar wohlthuenden Eindruck machte die Ankunft meines Schwagers, des Pfarrers Buhl. Diese treue Bruberseele hatte nach Empfang der schmerzlichen Kunde sich alsbald aufgemacht, um mich nach Berndorf abzuholen, da meine liebend besorgte Schwester glaubte, daß ich dort im ländlichen Kreise verwandtlicher Umgebung am ersten Trost und Frieden finden werde. Aber Buhl fand mich uncrschütterlich in dem Entschlusse, von der Stätte, wo mich der Blitz getroffen und die Krone des Lebens geraubt, nicht zu weichen. Nachdem der Wackere einige Tage bei mir geweilt, kehrte er mit der befriedigenden Ueberzeugung in die Heimath zurück, daß ich nicht, wie man gefürchtet hatte, gebrochen sei, soubern zu stehen und mich durchzuführen Kraft und Willen in mir fühle.

Am Begräbnismorgen war von mehreren Seiten, von älteren und jüngeren Freunden, der Wunsch geäußert worden, daß doch Einer unternähme, ein befriebigendes, aufNärendes Wort über das jüngst erlebte räthfelhafte Schmerzensereigniß zu schreiben, wodurch Unberufenen die Macht genommen würde, die Welt mit haltlosen Verwuthungen zu erfüllen. Theodor Mundt übernahm es foldes auszuführen, er, ber uns innig befreundet nahe gestanden 45) und zugleich ein eminentes litterarisches Talent befaß. Richt ohne inneren Kampf entschloß ich mich zur Einwilligung in rine Sache, welche die Veröffentlichung so manches theuren, mir heiligen Blattes nothwendig machte. — Nachdem ich aber einmal beizustimmen mich entschlos= sen, gab ich auch mit Vertrauen Alles hin, was zu dem Unternehmen nothwendig war. — Es galt Charlottens Rechtfertigung vor den Augen der Welt; vor diesem Gesichtspunkte mußte jede andere Ruckficht schwinden. — Mundt las die Papiere daheim für sich und gab mir dann, mas er zur Mittheilung in seiner Arbeit nöthig fand, zurück zur Abschrift, — ein Geschäft, dem ich mit schmerzlicher Hingebung mich unterzog und wobei mir Pape redlich beistand. und mehr entfaltete und befestigte sich mir nun der Gebanke, die russische Reiseschilderung zu erweitern in eine Darstellung der mit Charlotte verlebten Hauptmomente in den letzten Jahren, worin jener Sommer im Nordoften nur als eine Abtheilung vorkomme, und in diese Darstellung alles Bedeutendere zu verschmelzen, mas wir überhaupt innerlich und äußerlich gemeinsam miteinander durchkebt. Für diesen Plan,

wollte, waren bewegt von deren Inhalt und äußerten kein Wort gegen deren Absendung. Ich erwähne dieß ausdrücklich, weil gerade dieses — wie mir später zu Ohren gekommen — schwer verübelt worden von Solchen, die keine Ahnung haben, wie gerade über den herbsten Schmerzen und den jähesten Alüsten die Phantasie als milde Versöhnerin ihre Libellenschwingen zu bewegen liebt, wenn alles Sinnen und Denken sort und sort nach Trost und Milderung vergebens sucht und ringt. —

Einen, beim ersten Erscheinen zwar heftig erschütternden, im Ganzen aber doch gar wohlthuenden Eindruck machte die Ankunft meines Schwagers, des Pfarrers Buhl. Diese treue Bruberseele hatte nach Empfang der schmerzlichen Kunde sich alsbald aufgemacht, um mich nach Berndorf abzuholen, da meine liebend beforgte Schwester glaubte, daß ich dort im ländlichen Kreise verwandtlicher Umgebung am ersten Trost und Frieden finden werde. Aber Buhl fand mich unerschütterlich in dem Entschlusse, von der Stätte, wo mich der Blitz getroffen und die Krone des Lebens geraubt, nicht zu weichen. Nachdem der Wackere einige Tage bei mir geweilt, kehrte er mit der befriedigenden Ueberzeugung in die Heimath zurück, daß ich nicht, wie man gefürchtet hatte, gebrochen sei, sondern zu stehen und mich durchzuführen Kraft und Willen in mir fühle.

Am Begräbnißmorgen war von mehreren Seiten, von älteren und jüngeren Freunden, der Wunsch ge-

ängert worden, daß doch Einer unternähme, ein befriedigendes, aufklärendes Wort über das jüngst erlebte edthselhafte Schmerzensereigniß zu schreiben, wodurch Unberufenen die Macht genommen würde, die Welt mit haltlosen Bermuthungen zu erfüllen. Mundt übernahm es solches auszuführen, er, der uns imig befreundet nahe gestanden 45) und zugleich ein eminentes litterarisches Talent besaß. Richt ohne inneren Kampf entschloß ich mich zur Einwilligung in eine Sache, welche die Veröffenklichung so manches theuren, mir heiligen Blattes nothwendig machte. Nachdem ich aber einmal beizustimmen mich entschlos= sen, gab ich auch mit Vertrauen Alles hin, was zu dem Unternehmen nothwendig war. — Es galt Charlottens Rechtfertigung vor den Augen der Welt; und vor diesem Gefichtspunkte mußte jede andere Rückficht schwinden. — Mundt las die Papiere daheim für sich und gab mir dann, was er zur Mittheilung in seiner Arbeit nöthig fand, zurück zur Abschrift, — ein Geschäft, dem ich mit schmerzlicher Hingebung mich unterzog und wobei mir Pape redlich beistand. und mehr entfaltete und befestigte sich mir nun der Gedanke, die rufsische Reiseschilderung zu erweitern in eine Darstellung der mit Charlotte verlebten Hauptmomente in den letzten Jahren, worin jener Sommer im Nordoften nur als eine Abtheilung vorkomme, und in diese Darstellung alles Bedeutendere zu verschmelzen, was wir überhaupt innerlich und äußerlich gemeinsam miteinander durchkebt. Für diesen Plan, der unter der Benennung "Drei Jahre auf Reisen und in der Heimath" sich mir auch künstlerisch abschloß und rundete, arbeitete ich nun einzelne Partien aus und fühlte auch darin ein schönes Bereintbleiben mit der Geliebten, ein erneutes Doppelleben reich an Schmerz und Freude. Jene Partien mögen freilich, wie ich mich wohl entsinne, hier und da etwas allzustart von baarem Herzblut durchströmt sein; aber an Lebendigsteit und Treue der Lokalfarben sehlt es ihnen gewiß nicht und sie werden mir einst trefslich dienen bei Bollendung jener Aufgabe.

Pape, besorgt, daß dieses unablässige Wühlen in dem Abgrund meines innersten Lebens mich aufreiben möchte, besonders da noch immer sich kein rechter Schlaf einstellen wollte, schlug mir Wechsel der Beschäftigung vor, und zwar mit einem von all meinen sonstigen Vorstellungen abweichenden, an sich trodenen Gegenstande; er begann regelmäßig um 9 Uhr Abends mir eine ofteologische Borlefung zu halten, wozu er die erforderlichen Rupfertafeln bei mir niederlegte; dazu gesellte sich bald ein vollständiges Menschengerippe. Die Sache gewann, sobald die Anfangsgründe überwunden waren, wirklich Interesse für mich und wirkte auf das Wohlthuendste auf meinen Organismus. Ich darf diese Beschäftigung als ein nicht unbedeutendes Hülfscorps zu meiner mit allen Kräften angestrebten Genesung betrachten.

In diese Zeit fällt Mancherlei, was den Vorgängen in einem Roman nicht unähnlich sieht. — So wollte

eine fromme, liebevoll gesinnte Familie, die mich früher nur wenig gekannt, aber im Stillen, wie ich nun erst vernahm, den innigsten Antheil an meinem Glück genommen und sich jedesmal gefreut hatte, wenn sie mich mit Charlotten so freudig hinwandeln gesehen, diese wollte, nachdem mein Schicksal ihr bekannt geworden, mich durchaus zu sich nehmen, und ich hatte ordentliche Kämpfe zu bestehen gegen die herzliche Dringlichkeit, um meinen Plat in den mir so schmerzlich=theuren Räumen zu bewahren; aber immer und immer sich wiederholende Gefälligkeiten, ein beharrli= ches Sorgen wie für einen Bruder, wie für ein Rind, bis in die kleinsten Rleinigkeiten des täglichen Bedürfnisses, zeigten mir, wie ernstlich und aufrichtig es mit dieser Theilnahme gemeint sei. Und sie that mir wohl, mir wurde heimlich bort zu Muthe und gegen manche bose Stunde fand ich Trost und Balsam unter diesen wahrhaft guten Menschen. Es war mir ein erschütternder Stoß, als Migverständnisse, hervorgehend aus politischen und religiösen Meinungsverschiedenheiten denn dort herrschte ein absolutes Preußenthum und ein fast ultraherrnhutischer Pietismus — endlich den vollständigen Bruch, den ich allzeit einem halben, gelockerten Verhältniß vorziehe, unabwendbar machten.

Ludwig von Boß war leider um diese Zeit tiefleis dend und mußte in jeder Weise geschont werden. — Aber sein weiches, mit eingeborener Kraft eigen ges mischtes Naturell entzog sich gleichwohl nie dem eins mal liebgewonnenen Freunde, ja, er zwang sogar mit einer sonst ihm ungewohnten Hartmackigkeit, ihn selber nicht zu schonen. Im Laufe bes Sommers pertauscht er und die Seinigen Berlin mit Breslau. —

Gar manches andere Haus bot mir ein freundliches Afpl. Aber ich mied größere Kreise; nur im stille, ren Zutel Gutmeinender fühlte ich mich wohl, wehr noch im Zusammensein mit einem Einzelnen, Verständigen; am wohlsten, am friedlichsten aber war mir auf Sharlottens Grabe ober daheim in der stillen Klause, wo ich in der Beschäftigung mit ihr gleichsam in ihrer unmittelbaren Rähe wene Krast gewann die inneren Stürme zu befämpfen, oder auch wich pu erholen von so manchem verlegenden Eindruck, der bei der offenen, immer noch start nachblutenden Winde nicht zu vermeiden war.

Simmal hatte ich mit aller Gewalt versucht, mich in die Andacht zu stürzen. Ich besuchte öfter die Kirche, besonders in den Nachmittagsstunden, wo weniger Menschen zugegen; dann kauerte ich mich einsam hinter einen Pfeiler, suchte seden anderen Gedanken zu verdammen, um ausmerksam die Predigt zu versolgen, sang, mich gewaltsam libertändend, das Kirchenlied ans voller Brust und zürnte mir, wenn ich nicht gant dabei war in vollkommener Sammlung. Auch die Bibel nahm ich fleißig vor und wollte mich zwingen, ganz unterzugehen in religiöser Zerknirschung. Bergebens! Die wahre Andacht, die, welche zum Frieden sieht, will innere Stille, ruhige Hingebung, Aufregeben des Ich in freier, Alles in dem Einen verinde

gender Sammlung, will gesucht sein mit Milbe, nicht im Sturm des ringenben erregten Herzens. mehr als in solch gewaltsamen Versuchen, die Andacht mir herbeizuzwingen, fühlte ich mich vereint mit Gott auf einsamen Spaziergängen, wenn eine Blume wich einlud zur Betrachtung, oder wenn burch dunkles Laub ber reine himmel blaute, ober wenn die Sonne niedergangen war und glühender Purpur an dem fernen Himmelbrande noch das Dasein der Geschiedenen vertunbete, ober wenn an heitern Abenden ein Stern befonders traulich zu mir niederblickte, als wollte er meinen Seelenfragen Antwort geben. — Dann stieg wohl ein Spruch wie: "Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz stark sei", ober: "Er ruset mich an in der Roth, ich will ihn erhören --- ", oder anch: "Hilf bu dir felber, und Gott wird dir helfen" — unwillführlich in mir empor; oder eins von den schönen herzinnigen Liedern, die in schöneren Tagen Charlotte mir vorgesungen, erklang in mir, als ware ihre Stimme und ihr ganzes Sein in meiner Brust; ich fühlte mich dem Himmel näher und gleichwohl der Erde angehörend, fühlte mich vereint mit ihr in ihm zu neuem Tagewerk berufen, fühlte, daß es nicht aus sei mit mir, sondern daß ich nun getroster als jemals meiner Aufgabe mich stellen musse, daß ich das mir anvertraute Pfund nach besten Kräften heben musse, umbekümmert um ben Erfolg. Das die Andacht, die sich - nicht im Sturme, sondern in den friedlichsten Stunden — immer Karer und lebendiger in mir aussprach und die durch alle Stürme und trotz allen Abwegen seitdem mir treu geblieben, selbst aus Jrrthümern und Kämpfen neues Leben saugend. —

Und ich erkannte immer mehr die Nothwendigkeit, daß das Herz stark sei. Da ging kein Tag vorüber, der, wenn auch noch so ruhig begonnen, nicht Stoff zu irgend einer mehr ober minder heftigen Gemutheerschütterung in geheimer Falte barg. Bald war es ein Begegnender, der, ohne es zu wollen und zu ahnen, durch Frage oder Antwort scharfe Lauge in die offene Wunde träufte; bald ein Besuchender, der unklug wohlmeinend mir dieses oder jenes haltlose Gespräch aus einer Gesellschaft oder einem Journal mittheilte; bald ein Durchreisender oder von der Reise Beimkehrender, der statt der früheren schönen Gemeinsamkeit nun das verödete Mest fand; bald ein Entschuldigungsschreiben von nicht Besuchenden oder Besuch Ablehnenden, "weil man zu starken Antheil an meinem Schicksal nehme, um meinen Anblick ertragen zu können"; bald auch die kleinen Häkchen und Harpunen des Alltäglichen, vor denen mich Charlotte stets so umsichtig und liebevoll bewahrt — zum Oeftern Dinge ganz ohne Bedeutung an sich und kaum bemerkt, wenn früher eingetroffen. — Aber jett! — Dazu, obgleich ich mit ängstlicher Scheu jedem Orte auswich, wo Musik ertonte, das Unvermeidliche eines meiner Wohnung nahe tretenden Leierkastens; Begegnen herumziehender Musiter auf Spaziergängen, Heraufbeschwören vertrauter Melodien aus untergegangenen Tagen. — Und nun

gar Gesang! — ein Lieb, welches ich früher aus Charlottens Munde gehört. — Wohl fühlend, daß, um wieder fest zu wurzeln, ich nicht gar zu häufig von dergleichen mich bewältigen lassen bürfe, mappnete ich mich durch Einüben einer gewissen Starrheit, über deren Unverbrüchlichkeit ich wachte wie der Drache über dem Schate! — Gelingt es Dir nur erst nach Außen ganz und ohne Wanken, so wird es auch im Innern mehr und mehr sich festigen — bachte ich bei mir; und es gelang wirklich manchmal eine Zeitlang vortrefflich. — Ich hatte mir ordentliche Formeln angewöhnt; an denen ich strenge hielt. — Der Anfrage: "Wie geht es?" murde entgegnet: "Tapfer" oder: "Gut — quand même« — — benn "Gut" an sich schien mir eine grausame Lüge. — Dergleichen Formeln enthalten aber etwas Zauberkräftiges, das sich durch den Gebrauch verstärkt; besanders hat das "tapfer" sich mir immer mehr in Saft und Blut verwandelt; ich erschien mir damit wie ein gepanzerter Krieger feindlichen Lanzen gegenüber und heute, wo es, durch jahrelange Angewöhnung mir eigen ge= worden, meine gewöhnliche Antwort ist auf die Frage nach dem Befinden, glaube ich in That und Wahrheit seinen vollkommenen Besitz mir nachrühmen zu dürfen.

Damals trat aber doch Eine Erschütterung ein, unter welcher die junge Tapferkeit auf mehr als einen Augenblick zusammenbrach. Es war ein Fall, der in das ihnerste Mark wühlte und Lebensnerven traf, bei deren Zucken ich mich verwundert fragte, ob denn

soviel neuem Schmerz noch Raum in meiner Brust sei? Aber es war auch eigentlich kein neuer Schmerz, es war der aufgewühle alte, nur auf eine Weise aufgewühlt, die ich nimmermehr für möglich ge= halten. Mundt hatte nach Vollendung der ersten Partien des "Denkmals" mir dieselben vor dem Druck zur Ansicht übergeben, und ich sah nunmehr durch ein fremdes Auge die mit vieler Runft und einem großen Geschick der Anordnung und Raumersparniß in verjüngtem Maaßstabe verzeichneten und aufgestellten Bilder meines Lebens von dem Augenblick an, eigentlich erst rechtes Leben ward. Das Bild Charlottens erschien mir darin in seiner ganzen lauteren Schönheit aufgefaßt, und es trat überall im reinen Glanz weiblicher Vollendung hervor. Meine eigenen Züge fand ich dagegen etwas verzerrt und verschoben 46), weil hingeworfenen Andeutungen des Grundbestand= theils einer geistig und förperlich überfüllten, frühe schon heftig in sich ringenden Natur zu sehr die noth= wendige Schattirung fehlte. Das aber hätte mich nicht irre gemacht; ich wollte gern mich in die Schanze schlagen, wo es die Rechtfertigung der geliebtesten Berklärten galt, und hatte dieses selbst als Aufforderung gegen Mundt geäußert. Dag aber unsere schöne Gegenseitigkeit, der Lebensäther unseres eins gewordenen Doppeldaseins getrübt erschien burch frembartiges Beigemisch, daß unser Seeleneinklang hier und ba in einer ganz anderen Tonart sich vernehmen ließ als sein ursprüngliches Wesen mar, das verlette mich. Aber

mich nicht für unparteiisch haltend als Richter in folch eigenster Angelegenheit, trug ich die Papiere zu dem weisen, milden, umsichtigen Voß. — Sein Urtheil stimmte meinem Gefühle bei, und nunmehr sendete ich Alles an Mundt zurück mit meinen Bemerkungen und der Bitte zu den nöthig erachteten Beränderungen. Rur der Gedanke, daß das Aeußerste, mas ich vor= hatte, in welcher Form auch ausgeführt, nothwendig Charlottens Andenken auf das Schmählichste entweihen musse, brachte mich wieder in die Ordnung des burgerlichen Daseins, ein Gang zu Charlottens Grabe zu mir selbst zurück. Aus gewaltsamer Bändigung des aufgeregten Ich ging eine muthige Zerknirschung hervor, in der ich Kraft gewann zu dem Entschluß, Mundt fortan brüderlich zu lieben, und nun erst recht mit Indieschanzeschlagen meines Ich in seiner Dar= stellung das über mich ergehende Gericht zu erkennen. Fühlte ich mich doch stark genug, mich redlich durch= zuführen und durch Lösung meiner schweren Aufgabe mich selbst und Charlottens gläubiges Bertrauen, wenn auch in ferner Zukunft erst vollkommen zu recht= fertigen. In dieser Verfassung trat ich, rückehrend vom Grabe, vor Mundt, der nicht ohne Bewegung mich empfing, aber freilich keine Ahnung hatte, aus welcher mir selbst bereiteten Niederlage ihm der kurz zuvor noch bedenklich schwankende Sieg hervorgegangen.

In mir stand nunmehr fest, ruhig und ohne Einspruch Alles über mich ergehen zu lassen in Beziehung auf meine Vergangenheit, auch das Bitterste mit stillem Dulbermuth zu tragen und, durch mein serneres Leben immer mehr den Sinn von Charlottens That besiegelnd, Diesenigen zu Schande zu machen, welche so gern und so emsig bestissen sie als schwärmerische Thorheit deuten mochten. Hatte ich früher, glückerswohnt, in aufrührerischem Gelüste den Himmel erstürmen wollen, so wollte ich nun, geheilt durch Blise und durchfurcht von allen Schwertern des Schmerzes, mich zum guten Erdenbürger erziehen, aber zugleich mit dem Tribunenvorrecht, unverletzbar dazustehen gegen alles von Ausen Kommende, nach Uebernahme des Furchtbarsten geseit und unerschütterlich gegen alles Weitere.

Aber nach Befestigung ber fo schwer errungenen Seelenruhe trat die Nachwirfung ber beftigen inneren Rampfe in bem phyfifchen Organismus auf. -Dein Blut - und Rervenleben tobte in fo gewaltfamer Erregung, bag. ich meinem Urzt aufrichtig erflätte, ich tonne nur bann es burchführen, wenn Diefen widerspänstischen Gefellen ihre unterwühlende Madit gebrochen werbe. - Da halfen bann wiederholte Dofen von Aqua Laurocerasi auf wirklich überrufchende Beife, und falte Baber, taglich wieberholt, unterstutten die Wirfung ber blut - und nervenberubi. Mitunter jedoch mir felber noch genden Beilmittel. nicht recht trauend, nahm ich Pape gu mir in bie einfame Bohnung. Er wurde mein fürforglicher Baushof meifter und öfterer Begleiter meiner bis bahin mehr emfamen Bfade; und da in feinen heimischen Berhaltnissen unglückliche Beränderungen eingetreten waren, so wurde ich sein Patersamilias, wie er mich treuherzig benannte. — Während er nun seinen medizinischen Studien oblag, förderte ich meinestheils an dem lichtens den Hervorheben meiner und Charlottens Bergangensheit — den "drei Jahren auf Reisen und in der Heimath" —; und seierten wir beide, so wurde gesmeinschaftlich etwas gelesen, Osteologie getrieben, bostanisirt oder sonst ein Zweig der Naturkunde vorgesnommen. So ging ein Monat nach dem andern des Sommers 1835 vorüber, dis der Arzt ausdrücklich sorderte, ich müsse mich zu einer Reise entschließen, damit nun auch der Wechsel der Gegenstände das Seinige mitwirke zu vollkommener Genesung 47). —

Mein Pfad ging zunächst nach Schlesien, und zwar in gerader Richtung auf das Riesengebirge zu. Ich sehnte mich nach Waldestiese und Bergeinsamkeit. In Hirschberg fand ich freundliche Aufnahme bei Schubert, dem Rommentator Göthe's, und bei Robe, der in mehreren seiner Schriften sich den Namen des Materialisten beigelegt. Nachdem ich bei ihnen einen Tag geweilt, brach ich auf in das Gebiet des Rübezahl. Mit gewaltigem Wehen drang auf mich der Odem der Natur ein, und die geheimsten Accorde ihrer ewigen Melodien sanden in mir Gegenklang. Ich lebte ihr innerstes Leben mit, versenkte mich in ihre Tiesen, schweifte auf ihren Höhen, ließ ihre Geister in mir walten und wurde Vertrauter ihrer verborgensten Räthsel. Denn in mir hatten ihre fruchtbarsten Keime Wurzel ges

schlagen, neben ber alten findlichen Freude am Werden und Gestalten ein großer, eben so stark bekämpfter als treu gehegter Schmerz. Wie in jener seligen Zeit des reinsten Glückes, das aus der Liebe geboren zugleich Kind und Riese ist, quollen unwillkührlich Ströme von Tönen aus der Brust hervor und gestalteten sich Alles schlang sich in diese hinein, zu Liedern. keimende Blättchen, der murmelnde Bach, der ab= stürzende Wasserfall, der Räfer im Grase und der Weihe in den Baumeswipfeln, und durch Alles zog mit Zaubermacht die ewige, durch den Tod nicht zu bewältigende Liebe. — Die Natur hat das mit der Musik gemein, daß sie leicht die Farbe unserer Stimmung annimmt und une dieselbe wie in einem Spiegel So kann berfelbe Wald, berfelbe Berg, zurückgiebt. der geftern erst uns lieblich anlachte, uns heute wie ein gespenstisches Labyrinth, ein bedrohender Riese anscheinen; dieselbe Melodie, die gestern uns mit stiller Wehmuth überschlich, kann heute mild erregend auf uns wirken. In der bedeutungsvollen Sage von der Echo ist das Tonreich mit den Reichen der Natur vermählt. -

Aus dem Riesengebirge ging der Zug dann weiter durch die anmuthige Grafschaft Glatz in die dunkleren Sudeten. Einen Tag hielt ich mich auf in Freiwaldau und in Gräfenberg, wo ich den jungen Petersburger Doctor Harder fand, der, ein begeisterter Jünger der Priesnitz'schen Methode, auch mich zu derselben bekehren und zu längerem Verweilen überreden wollte. —

Ich machte zum Versuch all die Wasserexperimente einmal mit, begab mich aber dann sogleich wieder in die mir verwandteren Berge. Aus den Sudeten über Troppau, Teschen, Bielitz nach Krakau. Hier fand ich nun reichliche Nahrung für mein inneres Leben und in allem mich Umgebenden die mir entsprechende Stimmung. Durch Felix Podlewsky wurde ich bekannt mit mehreren jungen Polen, welche hier, den Sturz des Baterlandes beseufzend, auf neue Plane sannen zu einer fünftigen Wiederherstellung; auch einige der bedeuten= deren Universitätslehrer lernte ich fennen. Da blieb tein Grabhügel, noch soustige Erinnerungsstätte der alten Residenz der Piasten unbesucht, die in der weiten Ebene sich wie ein dunkler Trauermantel um den hohen vermaisten Herrscherpalast breitet, bessen Schätze jett nur noch die Sarkophage längst verstorbener Könige. Hier gewann die lyrische Stimmung epischen und historischen Boden, und der eigne Schmerz tauchte unter in der Sympathie mit den Schicksalen einer durch die Schuld ihrer Führer und Bertreter und durch Verrath von Außen in den Abgrund ge= stürzten Nation. Hier sah ich mehrmals auch den durch die neuesten Ereignisse denkwürdig gewordenen Chlopizky, diefen räthselhaften Selden.

Großartige Natureindrücke bereitete ein mehrwöchentlicher Ausflug in die Karpathen, wo ich durch den Gebirgsstock der hohen Tatra auf ungarisches Gebiet eindrang, mit Zigeunern gute Brüderschaft machte, auf Edelhöfen und Jahrmärkten mich umhertrieb, immer aber am liebsten zu den Felsen und Schluchten zurückkehrte, deren kühne Formen dieß Granitgebirg mit seinen armen einfachen Bewohnern — ein schöner Menschenschlag — zu einer wahren Götterburg stempelt. Nachdem sich hier mein Inneres an hohen Eindrücken ersättigt, kehrte ich über Sandez und Wieliczka nach Krakau zurück, von wo dann nach einigen an Menschensinhalt reichen Tagen aufgebrochen wurde noch Bressau.

In Breslau wurde mir die schmerzliche Genugthuung, meinen theuren Ludwig von Boß, den ich schwer erkrankt fand, noch in seinen letzten Tagen pflegen und dann zur Ruhe bestatten zu helfen. Seiner Familie war meine Anwesenheit in dieser schweren Zeit tröstlich; auch konnte ich, genau mit ihren Verhältnissen bekannt, durch Rath und That ihnen manche Dienste leisten, eine Beschäftigung, die, wie jede mit ganzer Geele nach Außen gerichtete Thätigkeit, mir selber wohlthat. Der treffliche Boß bekundete seine tiefgewurzelte Menschenliebe auch dadurch, daß er noch auf dem Sterbetröstlich zusprach und mich wappnete mir gegen ben Eindruck des eben erschienenen Mundt'schen "Denkmals", deffen unausbleibliche Wirkung er mit Und es bedurfte ernstliches hellem Blick voraussah. Zusammennehmens dieser Erscheinung gegenüber. Als ich in der Hirt'schen Buchhandlung des vor Kurzem erst unter den "Novitäten" angekommenen Buches 48) zuerst ansichtig wurde und barin zu lesen versuchte, fühlte ich mich wie vernichtet: — Das Theuerste, was bisher nur mir allein angehört, mit dem ich allein Gott gegenübergestanden hatte, lag hier offen

und entblößt ba, aller Welt angehörig, jeder Mißdeutung zugänglich. — Und ich selbst hatte die Hand geboten zur Beröffentlichung! Zwar wiederholte ich mir auch jett zum Trost und zur Beschwichtigung: wie ich ja nicht anders gekonnt, wie ich einer höheren Nothwendigkeit und der Betrachtung nachgegeben, daß es Charlottens Rechtfertigung gelte, wie darum keine Reue jemals eintreten dürfe. — Aber wie das Alles so gedruckt für Alle nun wirklich vor mir lag, da muthete es mich doch eigen an und ich wäre gern in das Innerste einer abgelegenen Höhle geflohen, meine übrigen Tage vor ber Welt zu verbergen. Diesem großen reinen Schmerz gesellte sich, wie das so oft der Fall im Leben, noch ein ätzendes Gift zu, hervorquellend aus dem Anblick bes neuesten, von Chamisso und Schwab redigirten Musenalmanachs, in welchem unter meinem Namen ein Gebicht stand, das niemals in mein Herz noch meine Feder gekommen war, — ein muthwilliges Ueberheben über erlebtes Unglück und luftiges Hinwenden neuen Lebensfreuden, ein Gemisch von frechem Hohn und alltäglichem Leichtsinn, ganz hübsch versifizirt, ganz nonchalant hingeschleubert. Und das unter meinem Namen — und gerade jett! — Ich schrieb in meiner Aufregung an Chamisso, an Schwab, an Mundt, an Morit Beit, um Aufklärung, um Widerruf ersuchend. — Miemals ist es ganz klar geworden, wie mein Name unter jene Verse gekommen. und Schwab erklärten öffentlich, daß jenes Gedicht nicht von mir sei; Schwab fügte noch besonders hinzu und

forteb mir bieg auch fpater insbefondere, bag er fich noch gang beutlich erinnere, wie er gerabe mit Uhland gufammen gewesen, ale jeues Gebicht angefommen und . bann alebalb bem Seger übergeben fei - bie Ramenevermechfelung fei ihm unerflärlich: - Und an Dt. 92., von beffen Autorschaft ich keine Ahnung hatte (benn ich glaubte, irgend ein geheimer Feind habe mir blefen frevelhaften Boffen gefpielt), hatte ich gerabe am ftartften meinen Born und meinen Schmerg ausgesprochen und bas "jammerliche Machwert" als meiner unwürdig von mir abgewiesen, - Meufterungen, bie ihn nicht minber gefrantt, ale ihm die Thatface leib that, befonbers ba beifige Rezenfenten baraus Stoff zu ben bitterften und biffigften Musfallen gegen mich Beranlaffung nahmen, noch ehe ber Rebattoren Biderruf erfolgt mar. -

Als ich nach heftigen Stilrmen mich wieder ermannt hatte, stand ich von Neuem da in meiner selbst errungenen tribunischen Unverletzlichkeit, mit dem harten Trope der Welt, mit kindlichem Vertrauen dem Himmel gegenüber — Stolz und Demuth meine Schutz- und Trutzwaffen.

In dieser Stimmung war ich nun freilich nicht geeignet, den freundlichen Einladungen zu genitzen, die von mehreren Seiten mir in Breslau zu Theil wurden. Die dortige Liedertafel, als würdiges Institut dieser Art bekannt, führte die trefflich ausgeführten Komposizionen Carl Löwe's aus meinen Liedern des Orients auf. Mir wurde ein Abendfest bereitet, wo

man mich mit solch einer Aufführung überraschen wollte. - Aber ich konnte mich nicht entschließen zu erscheinen, obgleich ich zugesagt hatte. - So mußte das Ganze, Musik und Schmaus, ohne mich von Statten gehen; denn ich wanderte in diesen Stunden einsam draußen umher, nirgends aufzufinden. — Um so mehr gestelen mir Ausslige mit einigen jungen Männern, die sich mir freundlich angeschlossen, unter ihnen Hoffmann von Fallersleben und August Rahlert. Auch gedenke ich mit herzlicher Erinnerung eines abendlichen Beifammenseins in ihrem Liederkranze, ju beffen Eröffugug ein gar hubsches sinniges Lied gesungen wurde, bas Hoffmann an mich gerichtet und ein ihm befreune deter Musiker komponirt hatte. Bor Allen aber, die ich in Breslau kennen gelernt, fesselte und zog mich immer mehr in seine ftille Nabe Gottlob Regis, den ich in einer besonders trüben Stunde bei Ludwig Wachler gefunden und in bessen anfangs trocken und starr erscheinender Bruft ich von Tage zu Tage heimischer wurde. — Von unserem nie ftodenben Austausch auf Spaziergängen und in einsamer Rlause werden die "Denktafelu" näheren Aufschluß geben. -

Die Rücktehr nach Berlin und das Wiederbetreten der Wohnung war erschütternder als ich mir vorgesstellt. Ich fand Alles in bester Ordnung, blank und nett, wie man nur wünschen konnte; Charlottens Zimswer ganz wie ehedem, Alles an seiner Stelle und so freundlich und einfach in ihrem Geiste zugerichtet, als sei sie eben erst auf einen Augenblick hinausgegangen;

dazu die trefflich gelungene, sprechend ähnliche Buste - freilich an der Stelle des ehemaligen Pianoforte, das ich wegzugeben mich entschließen mussen, um dieser Raum zu bereiten; ihr Bibliothekchen, ihr Rähtischchen, und an den Wänden sie selber in verschiedenen Anzügen, farbig, lebendig, mit dem klugen engelreinen Blick und dem ernsten wohlwollenden Lächeln. Aber sie?! — Aus der angrenzenden Stube trat Pape mir entgegen, der während meiner Abwesenheit neben seinen medizinischen Studien mit dem ihm eigenen leidenschaftlichen Aneignungsdrang in dem schiedenartigften meiner kleinen Bibliothek fich umgethan hatte. Er bemerkte wohl, was in mir vorging, und wir reichten einander stumm die Sände. müßte einem Verbannten zu Muthe sein, der, nach jahrelangen Wanderungen in die Heimath kehrend, an der Stelle seines väterlichen Schlosses einen öden Trümmerhaufen findet. Ich suchte mit aller Mühe mich ine Gleichgewicht zu setzen. Die nächste Beschäftigung war mit Charlottens Papieren; ihre Briefe, diese theuren Liebespfänder, deren jeder einst mir einen Freudenhimmel bereitet, sollten mich in die rechte Stimmung versetzen zur Wiederaufnahme der "Drei Jahre auf Reisen und in der Heimath" und so zugleich mit ihr und mit dem Leben in die rechte Verbindung brin-Aber ein eigen schmerzliches Gefühl gebar sich aus der Wahrnehmung, daß mit dem Erscheinen des "Denkmals" das beglückende Bewußtsein, in diesen Schätzen etwas ganz allein nur ihr und mir Angehö-

riges zu besitzen, zerstört sei; zur Fortsetzung des mit so liebender Hingebung begonnenen Werkes fühlte ich mich jeto ganz und gar ungeeignet; ich war herausgeschleubert aus ber Stille meines unterirdischen Schaffens, der Zauber war zerstört. Wohin nun mich wenden zum Sammeln und Berwenden meiner schaffenslustigen Kräfte, worin doch einzig und allein mein Frieden mit dem Leben möglich? — Ich ging hinaus zu ihrem Grabe und setzte mich nieder auf die über meiner fünftigen Ruhestätte sich erhebende Bank, die von derselben Rette umspannt wird, welche ihren epheubekränzten Hügel und das Kreuz mit der Bersöhnungsinschrift: "Wir werden uns einst wieder begegnen, freier, gelöster" und die Zypressen und Weiden und Ephen einschließt, die, seit Monaten festgewurzelt, bereits angefangen sich zu einem grünen Dach zu überwölben. Hier an dem Platze, den keine Er= denmacht mir bestreiten kann, allein mit ihr und dem Alles Ueberwachenden, gewann ich die mir so nöthige Sammlung. — Klar .und lebendig, wie in einem ungetribten Spiegel tauchte meine Gegenwart und Bukunft im Verhältniß zur Vergangenheit mir in der Seele auf, und wie von einem festen Rahmen umspannt, sonderte der jüngste Ausschnitt, meine Wanberungen burch Gebirg und Städte, sich zu einem in sich abgeschlossenen Bilde, das sein Licht empfing aus den Erinnerungen einer schöneren Zeit und den Hoffnungen eines unermüdlichen Werdens durch inneres Erneuen und Entfalten. Dieses Bild gestaltig fest-

zuhalten wuchs in mir zu immer stärkerem Bedürfuig. "Denktafeln - Gebirgemanberungen und Städteleben" sollte bie Aufschrift fein, in welcher fich ber Ginn bes Inhalts leise andeutete 49). Mein Wesen wollte ich darin in zwei Hälften zerspalten, deren eine ich selbst als einfach strebender, burch alle Lebenstöne naturgemuß empfindender Mensch, die andere mein wilber, fäher Damon mit seinem ungeftumen Drange, feinem Aufbäumen und Zucken, seinem wühlenden Sinnen und Beginnen, seinem reizsuchtigen, zu immer neuen Planen und Qualen übertaumelnden Gelüfte. fultat nach all den heftigen Stürmen und dem rubelofen Wogen und Auseinanderfahren follte eine tiefe Berföhnung, eine Wiebervereinigung der rathselhaften Doppelnatur (- die eben der Mensch als Sphing ist —) bilden.

An die Ausführung dieses Planes machte ich mich sofort und arbeitete unabluffig duran mit aller Frische Nach einigen Monaten stand beder Erinnerung. reits soviel verarbeiteter Stoff auf dem Papier, daß ich an Brockhans, der "Drei Jahre auf Reisen und in der Heimath" schon als demnüchft erscheinend angezeigt hatte, nunmehr meldete, wir wollten vorerft die "Denktafeln" geben, und zwar zu Ostern 1836, da ich hinlängliches Manustript bazu vorräthig habe. Und er zeigte in dem Oftermeßkatalog 1836 die "Denktafeln" als im Laufe bes Jahres erscheinent an. Aber plötzlich trat eine unerwartete Unterbrechung ein, welche die Ausführung auch dieses Planes hinausschob.

In einer schlaflosen Racht traten die Gestalten des Dionpfosfestes vor meine Seele und forberten nich auf zu reicherer Entwickelung des ihnen inwohnenden lebens. Und aus diesem Gesichtspunkt das in glücksichen Tagen angelegte Werk wieder vornehmenb, erkannte ich freilich nur eine Stizze im Berhältniß zu dem, was es werden konnte und mußte. Mit der ganzen vollen Liebe ursprünglichen Umfangens wendete ich mich ihm wieder zu und war bald ihm ausschließlich hingegeben. Richt nur, daß ich die handelnden Bersonen aus den früher vorwaltend lyrischen Anklängen des Daseins nun in die breite Bahn des dramatischen Dialogs überleitete und somit Gelegenheit gewann zu bestimmterer Ausprägung, - auch bem Chor, der hier ein unabtrennbarer Träger der Handlung ist, gönnte ich bei Weitem mehr Spielraum und webte mit besonderer Vorliebe die umfang- und inhaltreicheren Gewande der Gefänge, in denen er einherfchreiten sollte. Einen wahrhaft jugendlichen Antheil nahm an diesem meinem Thun ber wackere Boedh, bem ich bas jedesmal Gewordene noch ganz warm und biegfam mittheilte, und deffen nuumwundenes Urtheil nicht felten zugleich regelnd und befruchtend wirfte. Als Alles dastand, wie es in mir gelebt, schritt ich zum Druck. Konnte ich auch dem Wesen der Sache nach auf kein so genannt großes Publikum rechnen, so wurde mit doch reichlich die Freude zu Theil, bei einer nicht geringen Auzahl verftändiger Empfänglichen das junge Kind mit Theilnahme begrüßt zu sehen. Anch in

öffentlichen Urtheilen erfreute mich manch treffend eingehendes Wort. — Manche — so ein größerer Auffat im Hamburger Korrespondenten — wollten barin eine Berherrlichung und eine Siegverkundigung der mit bem schönen Ramen "junges Deutschland" sich selber schmückenden Partei gewahren — eine Tendenzertlä-Wollen durchaus ferne liegt, welche meinem aber aus der allgemeinen Aufmerksamkeit und vielfachen Besprechung bamals eben lebhaft obwaltender litterarischer Kämpfe hervorgeben konnte, indem den Grundgehalt der neuen lyrischen Tragödie allerdings das Ringen zweier feindlich entgegengesetzten Zeiten und ber gewaltsame Durchbruch der obsiegenden jüngeren, von frischen Ideen schwangeren Weltepoche ausmacht. Der damalige Kronpring, jetige König von Preußen, angerte, der Stieglit habe in Lyfurgos und den foniglichen Trabanten seines Baters Majestät und die ganze Ministerialversammlung petrifizirt, und Boech behauptete scherzend, wenn ich jemals auf den rothen Ablerorden mir Hoffnung gemacht, jest muffe ich auf immer mich berselben entschlagen. Schade, daß das Stud nicht einen ihm gewachsenen Musiter gefunden; es könnte, von den angemessenen Tönen durchbrungen, von bedeutender Wirkung sein; aber die Aufgabe mare feine Spontini ware unter ben Lebendeu ber Mann dazu — wenn er Deutsch verstände. Auch bezeigte er einmal nicht übel Luft dazu und forderte mich auf "de lui apprêter ma fête de Denis pour un grand Aber bei all meiner Achtung für seinen

Genins konnte ich ihm keine andere Antwort geben als: "Monsieur le chevalier, pour trouver un appréteur habile, il faudrait chercher à Paris."— Bon mir zu Gesichte gekommenen öffentlichen Urtheislen hat mich am meisten Hermann Marggraffs Wort in seinem Ueberblick der neuesten Litteratur erfreut, daß in dem Dionpsossest die in der Gegenwart sich regenden lyrischen Elemente glücklich erfaßt und gesstaltet seien 50). (So ungefähr erinnere ich mich seiner Worte, die ich später in München las.)

Das Leben ist au Hülfsquellen unerschöpflich für den muthig Lebenden. Wer nicht das schlechterdings Unmögliche begehrt, wer nicht inmitten der ewigen, tagtäglich sich in Fülle bekundenden Wunder der Na= tur für ihn ganz insbesondere erfundene und zurecht gemachte neue Wunder verlangt, wer im Vertrauen auf die eigenen Kräfte freudigen Blickes Dem vertraut, der gerne hilft, wo Einer zuversichtlich selbst das Rechte angreift, der kann zwar schwere Stunden haben, wo es scheint, als gehe Alles aus, wo Alles ihm entge= genzustreben und seine Geduld auf die äußerste Probe stellen zu wollen scheint; aber er harre nur aus, halte den Blick fest aufs Steuer gerichtet und die Hand am Ruder; nach widrigem Winde kommt wieder ein günstiger und bringt ihn in die angemessene Richtung, wo dann an die Stelle des Lavirens wieder ein mun= teres Vorwärts tritt. —

Mundt, den ich im Herbst bei meiner Rückkehr aus Gebirg und Städten nicht in Berlin angetroffen, war Enrye, Heinrich Stieglis.

im Arühling 1836 jurudgefehrt. Er wollte verfuchen burch personliche Gegenwart die mittlerweile gegen ibn erhobenen Anflagen wegen ichablicher Tendenzen nieberaufchlagen und feine beabsichtigte Anfledlung bet ber Universität zu ermitten. Damals herrichte an Spree und fuhrte bas große Wort eine Bartei bon febr ungleichartigen Elementen, welche gemeinfame Furcht gegen bas fogenannte "junge Deutschland" unter Ein Banner vereinigt hatte. Go wenig ich nun mit feinen neueften Tenbengen übereinftimmte, bie ich ftets nur als Uebergange in feiner ihrem urfprunglichen Befen nach poetisch empfänglichen Ratur betrachtet, fo war ich boch froh, Munbt wieder in meiner Rabe zu haben, ihn, ber gluckliche und schreckliche Tage theilnehmend mit mir durchlebt, ber in einer Beit angftigender Trübung und gefährlicher Krifen all mein Thun mit halbem eingebenden Blick begleitete und ber jett auch, mas ich bei fo manchen Underen fcmerglich vermifte, in alter Beife meinem leben und Stroben einen einflichtigen berglichen Antheil fchentte. Er mabnte mich ernftlich und liebevoll boch nun erft einmal Gines gu vollenden, wie ich in ben beften Beiten immer gethan, und nicht burch immermahrenbes Ueberfpringen an neuen Planen meine Rraft gu brechen; jugleich bat er mich, das einfiedlerische Abschließen aufzugeben und wieber einem größeren Rreise zu leben, was erheiternd zugleich und anregend wirte; er machte mich immer mehr mit heranftrebenber Jugend befannt, theils Litteraten, theils Freunden der Litteratur; er veranftaltete an

schönen Tagen Ausflüge in die Umgegend, und immer mehr gewöhnte ich mich an eine heitere Gemeinfamkeit, die ich so lange entbehrt; immer lieber fand ich mich mit der wanderluftigen Gemeinde zusammen. Tegel, Stralau, Treptow, der Grunewald, die Pichelsberge, Friedrichsfelde, Weißensee, alle Orte, wo nur irgend frisches Grün eine Dafis in der markischen Sandwufte darbietet, haben uns beherbergt; Land= und Wafferfahrten, Gefprach und Schmaus und Regelspiel wechselten auf unseren rasch improvisirten Zügen, und bei ber Beimkehr wurde niemals geschieden, ohne daß man sich von Herzen auf den nächsten Ausflug freute. In jenem Kreise habe ich zum ersten Male wieder herzlich gelacht — denn es fehlte nicht an solchen Mitgliedern, denen geselliger Witz zu Gebote stand. Mitunter auch murbe etwas vorgelesen, es wurde gesungen — Alles, wie es sich eben dem Angenblick gemäß ergab. — Ich glaube nicht, daß Berlin viele Rreise mag aufweisen konnen, wie er damals für eine Reihe von Monaten sich zujammengefunden, immer angeregt durch alle Stimmungen von Ernft und Scherz. Mir that gerabe diese Art von Beisammensein so gang besonders wohl, weil ich hier nicht, wie in Familienkreisen, jeden Augenblick gemahnt wurde an den klüftenden Gegensatz meiner schönen Bergangenheit mit der Gegenwart. Dazu meine Freude an allem Keimenden und Werdenden; und hier war Alles jugendfrische, noch in der Entwickelung begriffene Pflanze. Am stärksten fühlte ich mich hingezogen zu den Brübern Marggraff, Hermann

judte in einsamer Racht vor meinen fchlummerlofen Augen ber blinkende Stahl mit bem ichwarzen Griffe. Aber bas Leben mit feinem gewaltigen Rechte und ber Gebante, bag es boch ruhmlicher fei, es burchzuführen, flegten. -- Es gewann mir fogar einen Reig, auch Diefen Wermuthofeld mit Faffung zu leeren. - Die Faffung habe ich bemabrt beim Bieberfeben und in ben Tagen bes Beifammenfeins, als Schut und nothwendigen Schiem in die früher ichon erprobte erfinftelte Starrheit mich einhullend. Aber nachbem bie fleben Gafte wieder fort waren, brach ich gufammen. Die gewaltfamfte Erregung folgte bem gewaltfamen Rieberhalten; bas Blut maltte wie erhipte Lava regeltos fich gegen Berg und Birn und ichien manchmal aus bem Bruftfrater hervorbrechen gu wollen; bas lange nicht mehr angewandte Aqua Laurocerasi mußte in verftarften Dofen eingenommen werden und ber Argt brang, wohl einfebend, bag bier phyfifche Mittel nicht allein aushelfen tonnten, auf Berftrenung burch eine langere Reife. Gern gab ich meine Buftimmung, benn ich fab wohl ein, bag in diefer Berfaffung meines Bleibens in Berlin nicht fein tonne; an Radkehr zu ber unterbrochenen Arbeit war in diesem Zuftanb nicht zu benten : es beburfte eines Zwifchenraumes, neuerer Erlebniffe, um mich wieber in mir felbit gurechtzufinden. -

Auch nicht entfernt ist bamals ber Entschluß in mich gekommen, wie Biele späterhin von mir geglaubt, Berlin auf immer ober auch nur auf Jahre zu ver-

lassen. Ich beabsichtigte im Herbst zurückzukehren und überließ meine Wohnung Pape's Obhut. - Daß ich ben Pag auf längere Zeit und über die deutschen Grenzen hinaus mir stellen ließ, geschah mehr unwillkührsich auf den Fall hin, daß ein besonderer Zufall mich weiter führen oder irgendwo aufhalten könne. nächstes Ziel war Gräfenberg, wohin ich gegen die Ausicht meines Arztes jetzt mit einer instinktartigen Zuversicht blickte, von Priesnitzens einfacher, der Ratur abgelauschter Methode am entschiedenften Beil erwartend für einen überkräftigen, in Unordnung gerathenen Organismus. In dieser Absicht bestieg ich den Postwagen und fuhr gerabesweges der Lausit Mein erster Halt war in Muskau. Der fürstliche Weltdurchzügler war gerade auf einer jener launenhaf= ten Jahrten begriffen, die er später den nach Reuigteit Gähnenden, als Verstorbener oder als Halbmüder wit der erkünstelten Haltungslosigkeit seines Talentes ebenso geistreich als gesinnungslos zu erzählen pflegt. - Desto mehr freute ich mich auf Leopold Schefers perfonliche Bekanntschaft. Ein seltsam=eigenthümliches Bekanntwerden! Schefer überhört oder migversteht bei der ersten Begrüßung meinen Namen und erkun= bigt sich im Laufe bes Gesprächs nach Heinrich Stieg= litz, dem er früher herzlich zugethan gewesen, vor dem er aber jetzt nach Opferung der besten Frau und sei= nem wahnwitzigen Umschlag ein wahrhaft antipathisches Grauen habe und dem er nicht gern irgendwo begege nen möchte, während er doch früher lebhaft ihn zu

sehen gewünscht; er fragte mich, ob denn das Alles so wahr sei, wie es Mundt dargestellt und ob ich selber damals in Berlin gewesen? Jetzt erst komme ich zu Worte und erkläre ihm den unverschuldeten Irrthum durch sein Mißverstehen. Da fällt mir der herzinnige Mensch um den Hals, bittet mich unter Thränen um Bergebung, und ein wahrer Sturm schiener Beredtsamkeit bricht aus seiner reichen Dichterbrust hervor. — An ein Scheiden zu der für den anderen Morgen beabsichtigten Abreise ist nicht zu denskenen, bald auf Spaziergängen in dem weitläustigen sürsstlichen Park, bald in der Umgegend, schwindet ein Tag nach dem anderen, bis ich endlich mich zum Aufsbruch anschieße.

Schefers Bild, den ich früher schon als seelenvolsen Dichter lieb gewonnen hatte, ist mir als eines der liebevollsten Menschenkinder im treuen Andenken geblieben. Durch ihn lernte ich auch den genialen Adolf Seidel kennen, in dessen durch eigene Schuld zerstörter Brust ein nicht unbedeutender Dichter zu Grunde gegangen, von welchem, aus der überschüttensden Asche aufgestört durch lebhafte Anregung des Mosments, noch manchmal ein vereinzelter Funke aufsprühte, — ein beklagenswerther Zeuge mehr, welch ein gefährliches Geschenk Talent ohne Charakter ist.

Wie viel Liebe und Freundlichkeit auch der gute Schefer mir erwiesen, wie innig auch sein Dichterge= müth sich mir erschlossen hatte, ich konnte die Erin-

nerung an jenes erste Begegnen nicht verwinden, wo ich als ein vermeintlich Anderer aus seinem Munde hatte hören müssen, in welch einem Lichte mein Bild braußen in der Welt stand — und gerade in der tief= sten heiligsten Beziehung meines Lebens! — Es hatte diese Wahrnehmung einen unauslöschlichen Eindruck in mir zurückgelassen, ber sich nun in meiner Ginsamkeit mir immer schärfer eingrub und durch duftere Phantasien vielleicht noch steigerte. Ich kam mir vor wie ein Geächteter mit dem Rainszeichen an der Stirn. — Laß eine solche Vorstellung nur einmal auftom= men, ohne gleich anfangs ihr entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen, und sie wird dich bald beherrschen und jede Freudigkeit des Daseins dir ersticken. Immer ftärker wurde in mir das Berlangen nach solchen Gegenden und Orten, wo kein Mensch mich kenne, noch so leicht ein Bekannter mir begegnen könne; ich war wie ein verwundetes Wild, das am liebsten in Waldesdidicht sich verkriecht und einsam seinen Schmerz verzehrt. Meine Stimmung war so herbe und verklommen, daß sie nicht einmal in Liedestönen sich Luft machte.

Gleichwohl wirkte der beständige Aufenthalt im Freien wohlthuend auf mein physisches Leben; auch blieb der Antheil an Naturerscheinungen mir treu, ebenso wie die Geneigtheit mit Begegnenden jeder Art mich zu unterhalten und ihren Erzählungen zu lausschen; dann sagte ich mir wohl mit einer freudigsbitzeren Befriedigung: Der hat auch keine Ahnung, wie es in dir zuckt! Und dabei konnte ich mich weiden

an der eigenen Qual und dann auch wieder selig schwelgen in Ertunerungen.

Es ist ein wirres, eigenwilliges Ding, das Men= schenherz, wenn es einmal aus seinen Fugen gesom= men und nicht von der Besonneuheit des leitenden Ber= standes überwacht wird. —

Mehrere Wochen trieb ich mich im Zickzack plaulos umher, weilend oder aufbrechend, wie es mir eben am Morgen einfiel und wohin es mir eben winkte. -Gräfenberg hatte ich noch keineswegs aufgegeben; ich aber sah, daß jede Wanderung mir wohlthat, wollte ich mit Gefangengeben in einen Kurzwang mich eben nicht beeilen, das blieb ja als letzte Zuflucht noch immer übrig; auch hielt mich die Besorgniß ab, bort vielleicht Bekannte anzutreffen. In Görlitz, aus bef= sen hartem dunklen Basaltboden die mystische Flammenfäule Jacob Böhm mit ihren erdhaltig qualmenden Rauchwolken und ihrem göttlichen Licht hervorge= gangen, machte ich Tagesraft, sah mir aufmerksam die Geburtsstätte des legitimen Baters so vieler erhabenen Gebanken an, auf welchen Spätere mit angemaster Vaterschaft ohne Geburtswehen einherstolzirt, wohnte einer recht gut ausgeführten Kirchenmusik bei wanderte dann weiterhin nach Zittan. -- Hier schlug ich mein Quartier für einige Tage auf, besuchte Friedland, Herrnhuth, Baugen und weilte auf dem Ruckwege in Löbau, wo ich mit Andacht sedes Platchen betrat, von welchem mir Charlotte mährend ihres Aufenthalts im Sommer 1827 erzählt, - auch bas Grab

ber gnen alten Frau Doktorin Meißner, die damals, eine Achtzigjährige, mit so jugendlichem Herzen sich der herrlichen Charlotte zugewandt hatte. In das Haus, wo die Geliebte bei ihrer Schwester Haunchen gewohnt, wagte ich nicht einzutreten, sondern besah es mir nur in früher Morgendämmerung, wo noch Riemand aufgestanden war, von außen. In einem Dorse, dessen Name mir jetzt nicht beifällt, dem Geburtsort des Mustkirektors Schneider, wohnte ich einem grossen Bogelschießen bei und sah die Spree an ihrer Onelle.

Von Zittan quer durch Böhmen, wilde Waldpartien burchstreifend, freute ich mich des Umblicks von der hohen Lausche und besuchte sonst noch manche Höhe, bis ich endlich, in die Ebene einbrechend, nach Teplitz kam. Hier konnten nun Ausflüge mit Bequemlichkeit gemacht werden; denn noch war die Badezeit nicht vorüber, und Stellwagen zum Besuch beliebter Punkte standen noch zu allen Tagesstunden reichlich in Bereit= Am lebhaftesten erinnerlich ist mir ein solcher Ausflug nach Bielitz (oder Brix?), wo gerade der Jahrestag der Zschischkaschlacht begangen wurde und eine zahllose Menschenmenge versammelt war zur Feier einer Begebenheit, die Böhmen ans dem anbrechenden Morgenroth zurückgerissen hatte in die alte, schwer tilg= bare Nacht. Aber von hier kehrte ich nicht nach Teplit zurück, sondern machte mich auf in die Baschkopole, wo ich unter den Mooshütten des Millischauer mehrere Rächte weilte, ben Tag benützend zum Be= such der umliegenden Waldungen. — Gern hätte ich damals mein Dasein mit dem eines Wildes vertauscht und konnte mich dabei in dem Gedanken an die Rugel weiden, die mich mitten in das zuckende Berg treffen würde. Emfig schaute ich mich um nach der alten Zigennerin, die zwei Jahre früher beim Durchzug mit Charlotten mir so zuversichtlich die nah bevorstehende Umnachtung prophezeit hatte; mit wahrer Sehnsucht verlangte ich nach ihr und spähete und spähete und fragte; aber keine Spur war aufzufinden. Endlich ergriff mich benn doch wieder der Drang zum Menschlichen, und ich brach auf, nach kurzem Besuch von Leitmerit und der Festung Theresienstadt geradesweges auf Prag zuzueilen. — In Theresienstadt bestand ich noch ein menschenfreundliches Abenteuer. Wege war mir ein blinder Flötenblaser begegnet, geführt von einem allerliebsten Kinde, das die Zither spielte; ich nahm dem Alten die Flöte ab und blies, mich zurückwiegend in frühere Zeiten, den schweizer Kuhreigen, wobei ich mich selbst verwunderte, daß ich von meiner einstmals glänzenden Virtuosität so wenig eingebiißt. — "Ach, wenn der Bater so gut blasen thät", sagte das hübsche Kind, "da könnten wir ein schön Stuck Geld verdienen!" - "Komm mit mir; ich blase und Du spielst die Zither dazu." — Gesagt, gethan. Wir ziehen in Therefienstadt von Haus zu Hause, von Kaserne zu Kaserne; der Ruhreigen gefällt, die Honoratiores zahlen reichlich. "Das ist gewiß ein verlaufener Student", murmelten in einem

Kaffeehause die Offiziere. Beim Rückwege nach Leitmerit am Abend war von Seiten meiner beiden Schützlinge des Dankes kein Ende, und meine Freude groß.

Als ich in Prag eintraf, wurden eben glänzenbe Borbereitungen getroffen zum Empfang der kaiserlichen Herrschaften und deren Belehnung mit der böhmischen Königskrone. Da aber der Hof erst nach acht Tagen erwartet wurde, so blieb mir Zeit zu Ausflügen, und so besuchte ich, nordöstlich gewendet, eine Menge Berghöhen und Burgen (unter anderen auch die Trüm= mer der alten Beste Troit, auf deren schroffen Basaltwänden ich an einem schönen Abend beinahe den Hals gebrochen), weilte in Reichenberg, wo ich mir das Fabrikleben näher anschaute, bestieg mit und ohne Wallfahrer mehrmals die Ruppe des hohen Jeschken, durchstrich ben Jarkamm, nun auch von dieser Seite bas Riefengebirg berührend, und wendete nach ruhe= losen Märschen mich endlich wieder westwärts gegen Brag. — In Gitschen begegnete ich den ersten Triumph= bogen, durch welche friedlich hinkutschirend der gute Ferdinand sich an der Seite seiner frommen, stolz= blickenden Sardinierin jubelnd begrüßen ließ. — Das war ein Jauchzen und Frohlocken und Freudenschießen - man hätte meinen sollen, es würde ein herrlicher Sieg gefeiert. Gerngläubiges Bolt! mit deiner unverwüstlichen Anlage zur Begeisterung für Alles und Jedes!

Ein von unermüdlichem Jubel umrauschter Zug wälzte die wiener Hofhaltung sich Prag entgegen. Dort dann seierlicher Einzug, welchem eine Reihe von Festen solgte, in den Straßen, in den Kirchen, in Palästen, draußen im Freien. Schön nahmen sich die verschiedenen Robelgarden ans, die ungarische mit ihren Reiherbüschen, ihren reichen Kollets und ihrer drallen Haltung, wenn sie wetteisernd mit der hellsschimmernden deutschen den langen Wagenzug auf stattslichen Pferden begleiteten.

Am prächtigsten leuchtete und blitte das Alles, wie es sich durch die wogende Menge an den Arbnungstagen (benn Raiser und Kaiserin — ober hier vielmehr König und Königin murden an verschiedenen Zamit der böhmischen Krone geschmlickt) hinanbewegte zu dem alten Dom auf dem Hradschin, deffen Inneres bei diesen Festlichkeiten mit seinen ehrwiirdigen dunklen Säulen einem riesigen Theater glich, in welchem Taufenbe von Zwergen in ihrem kostbarften Schmud eine bunte Puppenkomödie aufführen. Und Abends dann im großen spanischen und bem angrenzenden Saale der weiten Hofburg auf der Höhe, wie schmetterte das Doppelorchester, dessen einen Theil der gelenkige Strauß, der vergötterte Liebling aller mobernen Walzenden, in höchsteigener Berson dirigirte! wie funkelten die Diamanten und Rubinen der böhmischen und ungarischen und österreichischen Fürstin-Gräfinnen und Baronessen in glühendem Wetteifer unter den leuchtenden Girandolen und auf den blendenden Racken! Und dazwischen manch ein Auge, bas bie Diamanten überftrahlte und ben Glang

der hellsten Girandole überbot - und dazwischen manch ein Gesicht, in welchem Süßigkeit und Reid und Gifersucht sich zu künstlichem Gemisch vereinten. Es war ein reicher Bilbersaal von echter Schönheit und glän= zendem Elend, dieser Festglanz in den Sälen bes Hradschin. - Der alte Fürft Metternich mit seinem weißen Haupte und den festen, klugen, scharf geprägten Zügen schritt durch diese bunt bewegte Menge wie eine selbstbewußte Zahl unter zahllosen gautelnden Rullen. Ich konnte mich nicht satt sehen an diesem freundlich spähenden Auge und suchte häufig seinen Schritten zu begegnen; und wenn ich ihn dann so betrachtete und die Welt- und Bölkergeschicke an mir vorübergehen ließ; welche dieser merkwürdige Mensch mit seiner diplomatischen Ruhe bald beschleunigend, bald hemmend, bald erregend, bald beschwichtigend, all= zeit den Augenblick mit Umsicht benutzend, zum großen Theil hat zurechtschnitzen und fertigen helfen, ohne jemals eine Anwandlung zu spüren von dem Hanche der Begeisterung, die allein das Große, Echtmensch= liche und darum Göttliche schafft, dann flüsterte eine leise Stimme mir mit schmerzlich = höhnischem Richern Da wanbelt der Stickstoff ber nach Befreiung lechzenden Flamme der Bolksentwickelung.

Einen überraschend schönen Anblick gewährte an dem Abend, wo die Stadt erleuchtet war, der Hradschin mit seinen emporsteigenden Lichtsäulen; von der Woldanbricke gesehen schienen die Wellen des Flusses, in denen von beiden Seiten sich die Missionen Lichter

spiegelten, dahinzurollen wie eine tiefe glühende Lavamasse.

Auch das Bolksfest draußen auf der großen Wiese, wo alle Marken des Böhmerlandes sich in schmuder Tracht je nach der Sitte und den Sewohnheiten der Heimath jede dem neugierigen Hose und der rings versammelten Zuschauermasse in Zügen und in Spieslen darstellten, war anziehend durch seine Eigenthümslichseit. Freisich am Abend trat die Bestialität ein bei zertrümmerten Fässern, erstürmtem Zeltgeräth, ersoberten und noch zu erobernden Krügen und Eswaaren; aber dabei waren die Landleute, welche den Schmud und die Krone des Tages gebildet, nicht zugegen; diese hatten sich bereits früher vom Schauplatz zurückgezogen, und die besoffenen Tumultuanten bestanden aus der Hese der Stadt.

In die ausgesuchte Pracht, die sorglich angeordneten Festzüge und weitläufigen Anstalten zu wechselnden Vergnügungen in Palästen und im Freien hatte, ansangs unbeachtet, ein ungebetener Sast sich eingesschlichen, der aber bald zu sehr nur allen Kreisen sich bemerklich machte durch sein immer unverhohlneres Austreten im dunkeln nächtigen Gewande ohne Unterschied der Tageszeit. Wit unheilverkündenden Zügen und unheilbringenden Schritten immer drohender seine Opser verfolgend, holte er die am ängstlichsten sliehenden gerade am sichersten und raschesten ein. Da half kein Heimlichhalten und Vertuschen mehr; nach oben und nach unten greisend, hatte die Cholera im Zeitraum

weniger Tage bereits reichlichen Tribut geforbert, und ihre schwarzen Züge bewegten sich mitten durch die funkelnde Pracht. Wo eben stolze Kutschen mit hochfahrenden Livreebedienten stattlich dahingezogen, wo ein prangendes Geleit der Nobelgarde eben erwartet wurde, da rollten, während gerade der Pfad offen war, die Räder des schwarz verhängten Leichenwagens durch die gaffende Menge dem einsamen Friedhofe zu, der letzte, eitlen Schein und Schaugepräge schweigend höhnende Triumphzug. — Am Tage vor der bereits in aller Form vorbereiteten Raiserkrönung suchte die rucksichtslose Sendbotin aus der Rüstkammer des Todes plötlich den Erzbischof von Olmütz heim, den Mann, der etikettenmäßig bestimmt war im Dome die feierliche Weihe an der irdischen Majestät zu vollziehen. Der Krönungsakt mußte verschoben werden, um erst einen neuen Erzbischof zu ordiniren. Das war ein Flüstern und Durcheinanderrennen, ein heimlich Zittern und verstohlenes Aechzen in der ganzen Stadt. — Und nun gar bei Hofe! Der Stiefelwichser, der frühmorgens mir die Nachricht von dem Aufschub hinter= brachte, meldete zugleich, daß in demselben Hause, wenige Zimmer von mir ab, in eben dieser Nacht zwei erst seit wenigen Wochen verheirathete Gatten beide an der Cholera gestorben seien. Er meldete dieß ziemlich trocken und ich nahm es ebenso trocken auf. In bedrohlichen Krisen chronischer Art, die nicht, gleich plötlich hereinbrechenden Schrecknissen, ungeahnte Thatkraft wecken und rasch lösenden Entschlüssen Spiels

ranm gönnen, neigt die menschliche Natur nach zwei Extremen hin: - entweder fie verliert die Hassung, und eine ungeftume Bangigkeit wird Herr, die nicht selten den unfrei Gewordenen blindlings in das jagt, dem er zu entfliehen suchte; oder tritt ein unbedingter Fatalismus ein, ein rücksichtsloses Hingeben an den Moment, hervorgehend aus dem Gefilhl, daß menschliche Boraussicht doch nicht ausreicht. - So war damals die Stimmung in Prag; so in meinem Inneren. Ich hatte jeden Augenblick, ein wenig bemerkter Flüchtling, abreisen können, wie so viele Fremde, die kein Amt und keine Pflicht zurückhielt; aber solchem Gebanken Raum zu geben, schämte ich mich vor mir felbst; auch hätte ich um Bieles nicht mir die Befriedigung entziehen mögen, die unangefochtene Sorglofigkeit inmitten der Gefahr gewährt. Ein kalter Hohn erwuchs zu immer größerem Umfang gegenüber all den Anstalten und all dem Hetzen nach Popanzerei und hohlem Scheinleben, deffen Inhaltlosigkeit sich so recht augenfällig herausstellte in Gegenfatz ber allen Flimmer vernichtenben Und in dieser Lebensverachtung erzeugte sich ein Durft nach Lebensgenuß, den ich lange genug mit hartnäckigem Eigensinn glaubte verschmäht zu haben, ohne dadurch an innerer Versöhnung zu gewinnen.

"Was Du von der Minute ausgeschlagen, Giebt teine Emigkeit zurück."

- Diese fürchterliche Wahrheit, welche nur im frommen Glauben und im freudigen Streben ihr Gegengewicht findet, wuchs unausgesprochen stündlich mehr zur Lebensnorm. Der Sophistik der Begier gesellte sich, wie ein Teufel gern dem anderen die Hand diestet, dienstfertige Gelegenheit geschäftig bei; und bald besand ich mich in einem Strudel, der mich nicht mehr zur Besinnung kommen ließ. Kam deunoch dann und wann ein Augenblick, der mir diese Verwickelungen als störend oder auch wohl als strässlich vorspiegeln wollte, so half ich mir mit rasch improvisirten Entschuldigungen: "Meine Seele hat keinen Theil daran — mag immerhin einmal die Kreatur ihr Recht haben!" — Dann auch sagte ich mir wohl, daß ich ja immer Herr bleibe, die Zügel wieder anzuziehen, sobald ich nur wolle.

Daß in einem solchen Treiben an Bollendung ber "Denktafeln" nicht zu benken war, obgleich ich mir dieß vorgesetzt hatte, als ich längere Zeit in Prag zu weilen beschloß, versteht sich von selbst. Gerade die noch übrigen Partien forberten die umsichtigste Ruhe und den ganzen gesammelten Menschen. Und wann hätte ich auch arbeiten sollen, da ich unablässig aus einer Zerstreuung in die andere stürzte? — Gelesen habe ich während der vielen Wochen meines Prager Aufenthalts sast gar nichts, geschrieben höchstens ein paar Briefe. Im Theater war ich oft und kam darnach gewöhnlich erst mit der Morgendämmerung in meine Wohnung, um doch ein paar Stunden auszuruhen. Zu den Menschen, mit denen ich während dieser Zeit bisweisen zusammen war, gehört Karl

Egon Ebert, ber Dichter, der aber, von Furcht getrieben und von Jagdluft angelockt, bald nach Eintreffen ber Cholera fich weitweg auf bas Land begab; sein Schwager Tomaschet, der strenge Burgwart der Musik ans alter Schule, ein Mann voll Tüchtigkeit und höherer Begabung, dabei in angenehmfter Weife belehrend mittheilsam, plöglich aber verschlossen und selbst den nächsten Berwandten eine Zeitlang unzugänglich, nachdem die Cholera ihm sein geliebtes Weib geraubt (- dieselbe Schwester Eberts, welcher dieser schöne Wiegentied, eines seiner echtesten Gedichte, sungen —); Rubolf Glaser, bamals noch Bräutigam Juliane Eberts, bei benen ich in feelenerschlossenem Dreiklang manche schöne Stunde in freundlichem Bartenhause verlebt; Uffo Horn, ein reicher Kern, der viel versprach, bevor er sich in kleinlicher Litteraturmisere verflattert und verflacht; Ignazius Papsch (als Schauspieler genannt Busch), der mit seinem rasch begeisterten Herzen mich lebhaft ansprach; und Borrosch, der Buchhändler, im Wesen zartester Natur, seiner Besaitung nach zu Edelstem und Höchstem berufen, aber nicht auf einem Sterne, ber zu ber Seele auch Körper verlangt, zum vollen Aktord den festen Resonanzboden bedingt. -

Unter näher stehenden Bekannten war auch eine ültere Dame, die es ungemein gut mit mir meinte und der das wilde Leben, in welches ich hinein geraschen war, lebhaftes Bedauern erregte. Sie bildete sich, ich müsse nothwendig darin zu Grunde gehn,

und hatte sich vorgesetzt, mich von solchem Untergang zu retten. — Das entschiedenste Mittel schien ihr eine zwedmäßige Heirath, worin ich selbst mich glücklich fühlend zugleich ein würdiges Wesen glücklich mache. In dieser Hinsicht sann und sorgte sie nun nach alterer Frauen Art auf Herbeiführen angenehmer Bekanntschaften. Aber die Gute bedachte nicht, daß, mährend ich das Tollste und Abweichendste in kurzen teuern mir erlaubte, das Erneuen einer festen Berbindung Seel' um Seele mir jett noch eben so undentbar vorstand wie in jenen ersten fürchterlichen Stunden, wo grausame Liebe mich auf einsame Lebensbahnen angewiesen. Und so brachte fie mit diplomatischer Geschicklichkeit mich endlich doch in eine Lage, die, wenngleich nicht für den Augenblick, doch für die Zukunft mir bedenklich schien. Jeder auch nur entfernten Möglichkeit eines Treubruchs an meinem Allerheiligsten auszuwei= den, beschloß ich Prag zu verlassen; und so befand ich mich, ohne Abschied genommen zu haben, eines Morgens auf der Straße nach Linz. Von da gedachte ich über Wien nach Ungarn, wo ich meine Arolser Bettern, die Brüder Calm, bei ihrem Reiterregiment aufsuchen wollte, und weiter bann nach Konstantinopel, Smyrna und in den Drient zu steuern. Daß auf diesen Stazionen mich Briefe und die nöthigen Reisemittel trafen, hatte ich im Stillen vorbereitet. -

Kaum in Linz angekommen, bestieg ich eine Höhe, die den freien Blick in die Umgegend gewährte. — Es war ein schöner Nachmittag. Ein breites, sonnig glühendes Band zog unter mir die Donau zu beiben Seiten der freundlichen Stadt, nach Often bin den Pfab sich bahnend, längs einer Doppelreihe dunkelgrüner Höhen. "Dort abwärts", sagte ich mir, "trägt der schöne Strom dich morgen hin nach Wien und weiter bann zu dem langersehnten Orient." Da blitten, als ich mich weiter umfah, mir aus Gub und Best die Demantfronen der norischen Gebirgskette im Goldschmuck ber niedergehenden Sonne so einladend entgegen, als wollten sie mich fragen: "Und uns willst du fliehen, ohne auch nur einen näheren Blick uns gegönnt zu haben, bu treuloses Rind der Berge?!" - Ein Bürger aus Linz gefellte sich zu mir und erzählte mir von der Eisenbahn nach Smunden und von der Herrlichkeit des Gmundener See's und des nahen Traunfalles. — · Nach Wien und Ungarn und den Orient, sagte ich mir, kannst du noch immer die Strafe finden; erft aber schau dir die Schönheiten an, die in der Nähe dich einladen. Am anderen Morgen rollte ich auf der Eisenbahn nach Smunden zu. Auf dieser Fahrt machte ich auf angenehme Beise zwei neue Bekanntschaften. Ein Freiherr von Leutrum aus Hannover kam mit seinem ebenfalls noch sehr jungen Gefährten Rolffs von einer größeren Reise zurück; beide wollten jetzt durch das Salzkammergut und Tyrol nach München und von bort in die Heimath. — Beide interessirten sich lebhaft für neuere Litteratur und fragten, da sie gehört, daß ich aus Berlin komme, nach Mehreren der bortigen Litteraten,

nnier Anderen auch nach Stieglitz. Und hier ereignete sich nun das Umgekehrte meines ersten Zusammentreffens mit L. Schefer. Ich brachte, dießmal als anonymer Gegner meiner selbst, die Hauptanklagen meiner Feinde wie aus eigenem Geschütz entladen vor, und jene Beiden führten mit jugendlichem Feuer die Bertheibigung des Angegriffenen. — Als ich endlich, mübe des Verstecks, mich zu erkennen gab, wurde Alles aufgeboten, mich zur Theilnahme an der Gebirgswanderung zu überreden; "nach Wien komme ich ja immer noch rasch genug von München aus über Regensburg die Donau abwärts". Wir besuchten noch am selben Tage den schäumenden Traunfall, und dort fand sich ein Dritter, auch eine ganz neue Bekanntschaft, verführerische Ueberredung zu verstärken. Karl von Rettberg, ein hannover'scher Gardelieutenant, den seine Malerdilettantenlust auf längere Zeit nach München und von dort zu einem Ausflug in das Gebirg gezogen hatte — einer von jenen gutmüthigen Menschen, die jeden freundlich Grüßenden umarmen möchten und Dem nur zürnen, der sie offenbar ins Gesicht schlägt -, befand sich hier mit Pinsel und Palette, erneute mit beredter Zunge in angenehmster Ueberraschung meinen Reisegefährten alte Bekanntschaft und begrüßte in mir auf das Bertraulichste den Better feines Waffenkameraden, des Hauptmanns Adolf Stieglit. Rettberg war unerschöpflich in Gründen für den neuen Reiseplan und bot mir für München gaftlich sein Quartier an, wo er bei unserem dortigen Eintreffen

mich bereits erwarten werde. Die feurige Bundesgenossenschaft abnte gar nicht, wie viel in mir selbst zu ihrer Unterstützung sprach, als ich wiederholt ablehnend eigentlich nur gegen die mächtigere Stimme kämpfte, welche allen vernünftigen Gegengründen zum Trot in mir sich längst schon ihrem Borschlag bei-Noch am felben Abend wurde in Smunden angeklungen auf fröhliches Wiedersehen in München. Tages darauf begab sich Rettberg mit seinem Malerapparat wieder zum Traunfall; wir Anderen bestiegen eine Barke zur weiteren Fahrt, die über den unvergleichlich schönen Gmundener See in bas Salzkammergut, dann aufwärts den Inn durch Throl und endlich über Füßen und das romantische Hohenschwangau nach München führte. Hatte ich in den Bergen geschwelgt und mich mit allen Lebensfasern angesogen an den Zaubern der Natur, so wirkten hier die Wunder der Runft, wie ich sie in solch bedeutender Entfaltung noch nicht gesehen, überraschend auf mich ein. Des Fes feluben kam nach und nach so Bieles zusammen, daß mein Plan gen Often immer stärker untergraben murde; immer mächtiger machte sich eine Stimme geltenb, bie mir zuflüsterte, daß dieser Ort, welchem mich eine Reihe scheinbarer Zufälligkeiten entgegengeführt, die nächste Stätte meines Bleibens sein musse, wenn ich die nöthige Ruhe gewinnen wolle, mich im Sattel wild gewordenen Lebensrosses wieder festzu-So sah ich mich benn wider Erwarten am Anfang meiner neuen Bahn, von der ich freilich noch

nicht ahnen oder gar vorausbestimmen konnte, wohin sie führen werde, ob zuruck nach dem mir so verhäng= nifvoll gewordenen Norden, ob zu dem meinem Geelendrang verwandten Süden; wohl aber fühlte ich als unabweisbar, daß nach all den verunglückten Planen und Hoffnungen, den scharf von Gegenwirkungen durch= treuzten Ronfequenzen, den heftig zuckenden Strebungen meines früheren Lebens nunmehr die Zeit gekom= men sei, wo ich mit mehr Hingebung und ohne pol= terndes Ueberschreien zu erlauschen habe, mas die nächste Zukunft wolle, allerdings in fester Hand die Zügel, aber mehr um linde einzulenken, als um, selbstwilligen Tropes voll, einen ohne Kenntnig des Dazwischen= liegenden streng vorgezeichneten Pfad gewaltsam eigen= finnig zu verfolgen.

Als bezeichnend für diesen inneren Uebergang stelle ich ein Gedicht hierher, das nach kurzem Aufenthalt in München entstanden ift, als diese Stadt anfing, mir lieb und vertraut zu werben.

## Ein Abend.

(München, im November 1836.)

"Wie der indische Gaukler seine gelben An-geln sausend sich um den Kopf wirbelt, so gehen un-sere Tagessonnen über unsern Häuptern weg." — Cottlob Regis.

- Und stiller wird's, und immer stiller, schon Verhallt der Abendglocke letter Ton, Verrauscht des Tageslebens buntes Treiben; Nur einzeln wandelnde Gestalten bleiben Noch hier und da in regem Ein und Aus. Schon ift die kleine Lebenswelt, das Haus, Curte, Beinrich Stieglit.

Geschmückt mit stillen Kerzen, jedes Zimmer Erglänzt mit seinem eignen Lichtgeslemmer, Und hoch hinauf bis unter'm Schindelbach Ist manch ein traulich Lämpchen wach.

Ein heimathloser Wanderer schreitet sinnend Die Straßen auf und nieder, Träume spinnend.

Du ruheloser Wanderer, ist der Erde weites Zelt Richt sortan Deine Heimathwelt? Nicht über Dir der Himmel Stern-erhellt? — Und sühlst Du fremd Dich in der fremden Stadt, An liebender Erinn'rung trink Dich satt; Wo Du auch weilen magst, hier oder da, Berklärter Liebe Stern bleibt ewig nah.

Verklärter Liebe Stern — Du Stern der Sterne, Du Wächter in unnahbar heilger Ferne, Du Strahl aus ewig klarem Friedensport, Sei mir gegrüßt auch an dem fremden Ort! —

Wie weil' ich boch an fremdem Ort so gerne! Da, wo mich Riemand kennt, wird Reiner mich verkennen, Hier sucht mich die geschäftige Junge nicht, Bon jenen, die in Dogmen sich verrennen Und Alles nur nach sich zu-modeln lieben.

Toch scheut' ich jemals menschliches Gericht? Bas nach dem tiesten Schmerz der herbste mir Bon Ansang an gewesen und geblieben, Ist ein ganz andrer — Dir, Du liebend Klare, Du ewig Rahe, sichtbar Unsichtbare, Berhehl' ich's nicht: —

— Daß Unberusene tonnten zwischen mit und Dir Die Bag' erheben, zwischen Dir und mit,

In deren Doppellebens Anoten, eng verschlungen, Niemals ein unberuf'ner Blid gehrungen, Rie eitle Reubegier fand Pfab und Spur. Auch das gehört zu meinem Schicksal, und der starren Sphing Schickfal wird ber Ringer Sieger nur Durch Treu' und unerschütterlich Beharren. -Das war mein Stolz, mein Sieg von Anbeginn, Daß meinen ganzen Schmerz ich nie Euch zeigte, Auch in ben schwerften Stunden nicht, nicht welkend bin Das schwer getroffene Haupt zur Erbe neigte, Gleich der geknickten Blume, in dem Trostesworte Des Werkeltags erschloß des Herzens Pforte; Für Thränenbächlein war mein Schmerz zu groß, Und allzusehr gewohnt bieß Herz, daß es erschloß Des tiefften Innern rudhaltles Erscheinen Rur Ihr, ber ewig Einen.

Du mir ewig einzig Eine, — Mit der ich einst vor'm Weltenthron erscheine, Du kanntest dieses Herz; in allen Stunden, Bis zu des Abgrunds fürchterlichem Rand, Wo starrend ich vor jenen Mächten stand, Die mit der Nacht Gewebe mich so dicht umwunden, Daß selbst der treusten Liebe Retterhand, Dein innig Walten ich nicht mehr empfand. Und auf der neuen Bahn, in hell' und trüben Tagen Hat's liebend nur sur Dich allein geschlagen.

Die meue Bahn — eröffnet durch die Macht Des großen Herzens; die verscheuchte Nacht, Durch Blizestraft aus lichten Sternensphären — Wer kann dem Gott, der tödtend heilet, wehren? Dem Dämon, der zertrümmernd Rettung schafft? Geheilt hast mit grausamer Liebe Kraft Den halb Verlornen Du; doch kann sein Leben, Wie stark er auch sich sasse, jemals Dich, Du aller Frauen Krone, wiedergeben?

Nicht aber zagend Grübeln ziemet sich; Du lebst, und daß ich kräftig mich bekunde, Wie Du's geschaut in schmerzverklärter Stunde, Das ist der Sinn der neuen Pilgerbahn. In Deinem Lichte sollst Du triumphiren, Du Herrliche! an meinem Nichtverlieren, Zu Schanden werden soll der Pöbelwahn. Beharren will ich treulich, will heraus mich leben, Will tummeln mich nach Deinem Wunsch und Willen. Vor'm Kamps des Lebens werd' ich nie erbeben, Ich werd' in Süd und Ost und Westen streben, Dein heiliges Vermächtniß zu erfüllen, Und sorderst Du dereinst mich vor Gericht, Dir und dem Himmel widerstreb' ich nicht.

Ich muffe zurnen, meinte Der und Jener, Des Schmerzes, ben Du liebend mir bereitet; Des ungeheuren. — Wie so fernab schreitet, In stolzer Selbstbeschauung schwerem Joch, Ihr in der Liebe tieferem Verständniß doch, Ihr überklugen Wähner! 3ch gurnen 3hr? Wann zurnte je bie Liebe Der Lieb'? Und welcher Liebe? Mit so reinem Triebe, Solch' kühnem Selbstvergessen lieben Engel nur. Wir fah'n auf Erben eines Engels Spur Im schönsten Schmuck ber Erbe, vom alleinigen Gotte Entsandte himmelsblume, Dich, Charlotte! -An Liebesmacht bis zu des Grabes Pforten Bleibst Du ein großes Muster hier und borten; An Liebe über's Grab hinüber wetteifr' ich und hier Erkenn' ich keinen Meister über mir.

Drum hüte, mit verwegenem Lanzensplitter Frevelnd zu nahen Einem Schrankengitter, Sich Jeber vor dem grabgeweihten Ritter! —

"Ein fahrend Ritterleben — auch eine Marotte Der jungen Zeit!" — klingt's höhnend vor den Ohren, Und Niemand kündet, wo der Klang geboren. Run ja, ich folge unbedingt dem Gotte, Dem Dämon, der mich leitet. Doch Dein Dämon ist Eins mit Dir, Mensch. — Weh' dem, der das vergist! Bleibst Deinem Dämon treu Du, fällst auch heimathlos, Du'nimmer aus dem großen Mutterschooß; Zerfällst mit ihm Du, nirgend blüht ein Glück Für Dich, bei scheinbar noch so lächelndem Geschick. —

Nimm benn ben heimathloß Gewordnen gastlich auf, Du fremde Stadt! — Wohl weiß er, seine Stätte ist nicht hier, Doch ausruh'n möcht' er gern bei Dir. — Einst freilich bracht' auf seinem Wanderlauf Er mit sich ein unschätzbares Geschmeibe, Labung für Geist und Herz, die reinste Augenweibe, Wohin er naht'. — Einst war es anders, ja; Jedwedem Schritt ein ganzer Himmel nah — Doch was wir je in uns gehegt an Himmel, Das raubt nicht mehr der Erde bunt' Gewimmel.

Wohlan denn, treu den Himmel in der Brust, Den unzerstörlichen, der höheren Kraft bewußt, Die nie verläßt den Kämpen, den getreuen, Wirf, Wand'rer, Dich der fremden Stadt, der neuen, Wie der Natur vertrauend in die Arme, Gestatte, daß bei ihr Dein Geist, Dein Herz erwarme, Nimm auf, was sie Dir birgt an Schmerz und Lust!

In Rettbergs Wohnung gastlich aufgenommen, konnte ich nach freiester Luft und Laune unter ben Militie= ner Kunstschätzen mich umthun, was denn auch in Begleitung der beiden Reisefreunde mehrere Tage hindurch unablässig von früh bis spät gesthat: - Beim Abschied rief mir Rolffe' noch aus dem Postwagen zu: "Ich prophezeie, daß Stieglit vor 1836 von den nicht fort kommt", — ein Prognostikon-, das ich mit Hohnlachen zurückwies, weil ja mein Plan den anderen Tag schon mich nach Regensburge und von dort die Donau abwärts zu verfligen. Am Abend war ein großer Ball zu Ehren des per procura politischen Bürfelspiels als König von Griechenland figurirenden Bapernsprößlings und seiner Schwester, der Erbgroßherzogin von Darmstadt. wat viel **E8** Schönes und hübsch Ausstaffirtes dort; aber mehr als all die flimmernde Staffage zog mich an der Grieche Mauromichalis, Sohn jenes als Hauptpatriet von seis nen Anhängern leibenschaftlich erhobenen Pietrobei und Erbe des berühmt gewordenen Dolches, welcher mit dem Blute des als Verräther verschrieenen Prafidenten Kapodistrias das junge Griechenland von fremdem Einflusse befreien wolfte. — Dem fenrigen Patrioten als Philhellene empfohlen, wurde ich bakd vertraufinkt ihm; kann hatte er seinen jungen Monarchen heimgeleitet und somit seiner heutigen Adjutantendienste sich entledigt, als er zurückehrte zu dem bereits herbeigeschafften Champagner. An immer begeisterteren Toasten fehlte es nicht, und die Ballnacht schlug um in das

lebhafteste Symposion. Am anderen Tage, war an Abreisen nach Regensburg nicht; zu denken, mohl aber an eine vielleicht nahe Abfahrt aus dem Reiche der Die Cholera, dieß. häßliche Ungethitm, dem Lebenden. icht schon mehrmals mitten auf leichenbefäeter Bahle statt: getrotzt, hatte seit einigen Tagen insgeheim sich in München eingeschlichen und hier, vorerst nur incognito withend, dießmal auch mir einen Besuch zuge= dacht, und zwar einen der ersten. Als Doktor P., eben aus Berkin in München anwesend, zu mir ein= trat und den Pula befühlte, fah man bedenkliche Mienen. Und daß diese nicht Folge eingelernter Wiche tigthuerei einer noch jungen. Praxis seien, zeigte sich barin, daß er von dem Augenblick an mein Bett nicht verließ und die verordneten Arzneien keinem Anderen mir einzugeben erlaubte, immer je nach Beränderung des Pulses die jedesmalige Dosis abwägend. Erst am anderen Morgen, als die Gewalt des Uebels sich an einem durch starke Mittel herausgeforderten Schweiß zu brechen anfing, erkfärte mich ber sorgliche Wächter für gerettet. Wenige Tage darauf ging ich, obgleich noch fehr schwach, wieder aus. Einer meiner ersten Wege war zur Anatomie, wo sie eben ben kräftigen Rörper meines nächtigen Champagnergenoffen fecirten, den dasselbe Uebel, welches mich befallen hatte, hinge-Mauromichalis' vor Kurzem noch sa lebhaft funkeknde Augen starrten jetzt bewegungslos aus den nervigen Söhlen; aber seine bleichen Züge schienen den gewohnten männlichen Trot nicht aufgeben zu

wollen gegenüber den geschäftigen Zerstücklern seiner entseelten Hülle. Tags darauf begleiteten wir ihn zu Grabe.

Während ich nun langfam wieder zu Kräften tam und mich an den binnen furzer Zeit entstandenen und immer von Neuem entstehenden Aunstwerken dieses schaffensluftigen München erfreute, machte ich mehrere Bekanntschaften von hohem Interesse. Vor Allen sprach Cornelius mich an, dieser Rraft- und Kernmensch, der, wenn er auch niemals Pinsel und Palette in die Hand bekommen, durch sein inneres Künstlerauge eine Bahn würde gefunden haben zur Berkörperung seiner Welt voll hoher Anschauungen und Ideen, und der auf einem anderen Bildungsgange vielleicht als epischer Dichter noch Höheres würde erreicht haben als er gleichwohl als Maler anregend und ausführend zu Tage gefördert; dann trat ich mit Kaulbach, meinem speziellen Landsmanne und einstmaligen Spielkameraden, in nähere Beziehung und lernte bald in ihm einen mir lieben Menschen mit dem ausgeprägten Schönheitsfinne und bem icharfen künstlerischen Blide kennen; Rottmanns verständiges, freimuthiges Wesen und seine vielseitige Bildung auch außerhalb seiner mit Meisterschaft geübten Runst sprach mich wohlthuend an, und in Genelli fprühte mit leuchtender Gewalt das tede Feuer des Genius, dem nur angemessenes Ronzentriren zur rechten Zeit und weises Maaghalten abging, um schaffend im schwersten Sinne des Worts ein Höchstes und Herrlichstes zu fördern. — Dazu die unwiderstehliche Anziehungstraft, welche auf mich, den so gar nicht mit kritischem Auge, sondern mit rein poetischer Empfänglichkeit Bervortretenden, Leben und Treiben der jungen Künftlerwelt ausübte; ich konnte mich nicht satt sehen an all diesem Werbenden und wanderte mit unermüdlicher Theilnahme von Staffelei zu Staffelei, von halb fertigen Thonmodellen zu roh behauenen Marmorblöcken, überall bes mannigfach sich kundgebenden Lebens mich erfreuend; und am Abend war es mir bann ein neuer Genuß, inmitten eines Rünftlerkreises zu weilen, wo zwischen Bierfrügen und Guitarren, Gefang und Gefpräch, trot der schon gebieterisch ringsum verheerenden Cholera die ungestörteste Fröhlichkeit herrschte. Denn die Rünftlerwelt in Masse macht sich gern, wenn sie ben Tag über bei ihrem Handwerkzeuge zugebracht, Abend zu Nutze zu geselligem Geplauder und fühlt sich, hierin ganz das Gegentheil der Litteraten, vom künstlichen Lichte eher aus ihrem Studium vertrieben, als zu innerer Sammlung aufgefordert. Was all= gemach, nachdem das unbefangene Singeben und die begeisterte Erregung ersten Ueberraschtseins mehr beobachtenden Blicken Raum zu gönnen anfing, mich in diesen Kreisen störte, war die Art, mit welcher so oft über Abwesende abgeurtheilt wurde, mehr noch das unehrerbietige Reben bald gegen den einen, bald den anderen der glorreich vorragenden, gewöhnlichem Treiben unerreichbaren Meister. Bald war es mir nicht möglich mehr einen Fuß in solch eine ostracirende

Berfammlung zu setzen. Desto ftarker feffelten mich die Meister, deren Einladungen ich gerne folgte und durch deren Gespräch ich weit mehr mich bereichert fühlte, als durch manche Vorlesungen; denn hier wirkte unmittelbares Leben, das Wort ging herver aus Anschauung und Erlebnig und ward Gestalt; ich wurde mir selbst unmerklich klarer und unbewußt bewußter. Ein besonders schönes Berhältniß bildete sich zu Cornelius, mit dem ich anfangs zufällig, später verabredet, häufig auf Spaziergangen zusammentraf und desfen Schaffen ich oft Stundenlang mit freudigem Antheil unter belehrenden Gesprächen zusah. — Cornelius ift, mas auch an seiner Ausführung von Technikern mag in einseitiger Richtung ausgesetzt werden, gewiß der tiefsinnigste und gebankenreichste unter den neueren Malern; oft habe ich gewünscht, seine Kartons möchten unausgeführt, unangefochten durch Uebertragung in farbige Gewande bleiben, um nichts von ihrer ursprünglichen Macht und Tiefe zu verlieren. — Bei meinem Waldeckerlandsmann Raulbach sprach neben der hohen Begabung und unermüdlichem Streben zugleich der Rahmen einer schönen Säuslichkeit an, — in der ich mich immer heimischer und wohler In seinem Atelier war damals große Hunnenschlacht fertig geworden, in welcher ein bedeutender, halb mythischer, halb historischer Moment mit geistigem Auge erfaßt und das Bizarre des Gegenstandes durch den ebelsten Formenfinn in das freie Reich der Schönheit erhoben ift. -

Wenn diese und andere Meister manchmal todelnd über eine Richtung oder ein Werk sich aussprachen, so war das freisich etwas ganz Anderes, als was man sonst zu hören bekam; da ruhte Alles auf einer Grundsansicht, ging Alles hervor aus einem erusten, als das Richtige erkannten Streben; überall sah man die Achtung vor dem Wesenhaften durch die Rüge des Zufälligen hindurch, und selbst Lauldochs mitunter krankhaste Reizsbarkeit sieß niemals durch den Stachel der Nebenbuh-lerschaft sich so weit treiben, daß er verkanut oder verstängnet hätte, was Tüchtiges an dem Ruhmwürdigen sei. Bei den reichsten Anlagen zu ehler Liebenswürsdigkeit habe ich ihn niemals ohne Anerkennung sprechen hören über das Bedeutende. Und darum habe auch ich mich damals nie an ihm irre machen lassen.

Unter jüngeren Künstlern war vorzäglich Einer, der mich anzog und für den sich der einmal ihm zugewensdete Antheil von Tage zu Tage steigerte: — August Kreling aus Osnabrück. Kreling war damals kaum achtzehn Jahre alt, aber von einer für sein Alter ungewöhnlichen Urtheilskraft; dabei eine durchaus reine Natur, von lebhastester Empfänglichkeit für alles edlere Geistige, überraschend klar in seinen Begriffen und von inmigster Liebe durchdrungen für die Knust, zu welcher ihn ein unverkennbarer Beruf trieb. — Er zeigte mir bald ein unbedingtes Bertrauen und kindsliche Hingebung, und ich sühlte mich durch sein einssachsverständiges Wesen und sein ahungsvolles Lausschen immer mehr angezogen. Ideen und der Orang

Ju beren weiterer Entfaltung als die Schranken ber Bildhauerkunft gestatten, hat ihn später auch dieser untren gemacht und zur Malerei hinübergeführt; denn wie sehr auch in Allem, was er vornahm und aussiührte, sich Talent vertündete, so herrschte doch, besonders in Gruppirung seiner Basreliefs, stets malerische Anschauung vor der plastischen Beschränkung und Nüchternheit vor, und Cornelius, mit dem ich ihn besannt machte, hatte kaum ein paar Zeichnungen von ihm gesehen, als er seinen Uebergang voraussagte. Er hat, wie ich mit freudiger Theilnahme höre und sese, sich seit meiner Abwesenheit zu tüchtigen Leistungen entwickelt si.).

Rrelings Gesellschaft wurde mir immer unentbehrlicher. Oft saß ich, während er in Thon modellirte oder zeichenete — und er war unerschöpflich in Komposizionen —, auf seiner Stube lesend oder schreibend. Mitunter lasen wir auch gemeinsam, so das Nibelungenlied; und da er mit so brüderlicher Liebe an mir hing und gegen meine trüberen Stimmungen einen so wohlthätigen Einfluß übte, so wendete ich auf ihn des Dichters Worte an:

Riemanb tröftete bas Herz und auch ben Muth Außer Gifelheren, ber war Dir getreu und gut und nannte ihn fortan meinen Gifelher. —

Während ich immer heimischer wurde in der Munchener Künftlerwelt, wich ich litterarischen Berbindungen niehr aus Instinkt, als mit bestimmter Absicht, aber vielleicht gerade beshalb um so entschiedener aus.

Das frische Werbeleben, wie es sich hier in mannigfacher Weise kundthat, sprach mich im Gegensatz zu der sublimirten Reflexionsatmosphäre Berlins ganz be-Der Enthusiasmus für die Kunft be= sonders an. herrschte mich in dieser Zeit so einseitig, daß ich jede Art von Berührung nur in Beziehung zu ihrem Gebiet auffaßte, selbst Bekanntschaften, die in anderen Perioden mich in ganz anderer Weise würden interes= firt haben. So gewann Söltl, der von der ultra= montanen Partei verdächtigte und darum seines historischen Professorats entsetzte Verfasser einer viel zu wenig geschätzten, durch Forschung und Darstellung werthvollen Geschichte Deutschlands, meine Zuneigung doch eigentlich zunächst durch die freundlich hingebende Beise, mit der er meine Kunststudien unterstützte; so merkte Dr. A., der mit weit lebendigerem Gifer die jung= sten Strebungen der Litteratur als die Lehrbücher der Medizin verfolgte, mit kluger Diagnose mir bald ab, mich zu fesseln litterarische Feinschmeckerei schwächste, artistische Dosis bagegen die stärkste Angel sei, und so vermied er, der Gewandte, vielseitig Ge= bildete, in meiner Nähe jede Berührung eines littera= rischen Recipe, wußte auch mit diplomatischer Taktik in seiner ausgebreiteten Bekanntschaft mich nur mit Solchen zusammen zu bringen, die in meine vorwaltende Reigung einschlugen. Wäre nicht Dr. Ehrenbaum aus Berlin in München ansässig gewesen, es hätte eine geraume Zeit vergehen können, ohne daß ich irgend etwas aus der litterarischen Welt, so weit sich diese in Journa=

len kundthut, erfahren; denn außer der Allgemeinen Zeidie mich mit der laufenden Geschichte in Berbindung hielt, nahm ich kein Blatt in die Hand. — Chrenbaum aber trat, als ich eben von der Cholera zu genesen anfing, freundlich zu mir heran und führte mich in das grün umschattete Gartenhaus, welches er mit Frau und Kindern bewohnte. Beim Anblick seines ältesten Töchterchens, eines bildschönen Mädchens von seche Jahren, redete ich mir ein, so muffe Lattchen in ihrer Kindheit ausgesehen haben; und das fef-Ohne das kleine Greichen wäre Alles vielleicht mit ein paar Besuchen abgethan gewesen. — Wer übrigens Chrenbaums ganze Natur vollständig fennen lernen will, der wende sich zu seinem bei Brockhaus erschienenen Roman, "Der Pfycholog", einem von nicht gewöhnlicher Begabung zeugenden Werke.

Ohne daß ich einen bestimmten Zeitraum meines Bleibens festgesett hatte, war der Winter Land gerückt und an Abreise von München nicht zu benken. Wechsel und Briefe hatte ich aus Wien und Dedenburg mir kommen laffen, meine Aufenthaltsfarte von Monat zu Monat erneuert. **E**\$ wurde Frühling; die Nettberg'sche Wohnung, an der ich, sobald der Zeitraum einer zuzustehenden Gaftlichkeit vorüber war, auch zahlend theilgenommen, blieb, da der gutmüthige blonde Dilettant in seine Garnisons. heimath zurücktehrte, für mich allein und ich fühlte mich behaglicher barin, weil ungestörter. Während ich in Auffassung und Aneignung des mich Umgebenden immer

freier wurde, hatten sich mancherlei Fäden angeknüpft, die einem mit minder dunkelm Hintergrund im Leben Stehenden wohl als beglitckend hätten erscheinen dürsen; aber ein Gehenkassen wie in Prag habe ich mir niemals wieder gestattet; der tiefere Ernst behielt imswer die Oberhand, und einige tolle Perioden schnitt ich, mich selbst zusammenrüttelnd, bevor mirs über den Kopf wuchs, plöglich wieder ab. —

Bu Wiederanknüpfen und ruhigem Durchführen alterer Plane ließ es bei wieder erwachter Arbeitsluft die Fülle neuer Eindrücke nicht kommen. — In den Bergen war Alles Klang in mir gewesen, Manches hatte sich unmittelbar an Ort und Stelle hervorgelebt und sogleich Gestalt gewonnen; Anderes trug ich als unverlöschliche Erinnerung in mir, das sich anreihen wollte; nun war die Anschauung eines regen Künstlerlebens hinzugekommen und verlangte ebenfalls ihr Recht. — So hatte sich ein neuer Plan gebildet, der sich unter dem Doppelschilde "Bergesgrüße und Münchener Wanderungen" fröhlich entfaltete. - Schel= ling und Franz von Baader mögen mir verzeihen, wenn ich als Hospitant bei ihren Vorlefungen mitten and dem Verfolgen tiefsinnigster Spekulation plötzlich überschlug in Reim und Rhythmus, einen neuen Ring zu jener Doppelkette bildend.

Ein starkes Interesse ging mir auf mit Eröffnung der Ständeversammlung im Frühjahr 1837. Die Dessentlichkeit politischer Verhandlungen, mir ein ganz neues Element, zog mich mächtig an, und viele Stun-

den lang verfolgte ich mit ungeschwächter Aufmerksamkeit den Gang der Debatten. Die Angriffe der Opposizion, die nothgedrungene Bertheidigung des Throns durch die Minister, die starte Sprache gefinnungsvoller Männer und der fleinen Rünfte schlauer Ränkespinner, Alles wirkte zusammen zur Vervollständigung eines bedeutungereichen Drama's. Als der Antrag, daß dem jungen Könige von Griechenland die als baprischer Prinz auch fortan verbleiben möchte, von einem der Abgeordneten Rheinbaherns, Billich, als unwürdig dargethan und mit gewaltiger Praft der Rede wiederholt bekämpft wurde, und der freimüthige Redner mit ungefünfteltem Feuer in die Schlußbemertung ausbrach: "Sollte aber, was Gott verhüte, durch ungünftige Umftanbe bebrängt bereinft Pring Otto in seinem Heimathlande eine Zufluchtsstätte suchen, dann wird gewiß kein Bayernherz sich ihm verschließen und wir Alle werden freudig jedem Opfer für sein Wohl unsere Zustimmung ertheilen" — da fühlte man sich durchbrungen von der Macht und der Bedeutung des öffentlichen Wortes, fühlte, daß, was immer auch noch mangele und wie groß auch hier und da der Migbrauch damit sei, darin doch der Funke glimme aller wahren Bolksgröße, der Reim verborgen liege einer unermeßlichen Entfaltung.

Mit der schönen Jahreszeit begannen wieder Ausflüge in die Umgegend in immer erweiterten Areisen, bis endlich mich das verlockende Hochgebirge wieder in seine Mitte schloß. — Was ich hier in einer Reihe

von Monaten innerlich und äußerlich verlebt, das steht mit lebendigen Zügen und mit frischen Farben verzeichnet in den "Bergesgrüßen" 52), die sich von den ursprünglich mit ihnen zusammenhangenden "Münchener Wanderungen" immer mehr ablösten und denen es beschieden war — veranlaßt durch zufällige Bekanntschaft mit einem für die Natur schwärmenden Buchhändlerkommis ---, endlich in kedem Wachsthum selbständig geworden, bei dem unpoetischsten aller Berleger das Licht der Oeffentlichkeit zu erblicken Habent sua fata libelli! — Von meinen rüstigen Wanderungen und den durch freundliche Abenteuer bedingten. Rastungen im Bayerlande, Tyrol, den Gasteiner Alpen, der Tauernkette und dem Jagdrevier Berchtesgadens kehrte ich spät im December erst nach München zurück, wo ich zwar einmal bereits im August wieder vorgesprochen, angelockt durch die Anfführung meiner "Gedächtniffeier Mozarts" 53), aber zum Beilen nicht die Stimmung fand, sondern nach wenigen Tagen wieder aufbrach. — Jetzt war meine Wanderlust vorläufig ersättigt, und es gefiel mir doppelt gut in meiner Wohnung, wo ich mich umgeben sah von meinem liebsten irdischen Besitz, der Büste und den Bilbern Charlottens und dem meinem Glück und meinem Schmerz vertrauten Hausgeräthe, das ich von Berlin mir hatte herüberkommen lassen, sobald ich eingesehen, daß an eine Rückfehr vorläufig in keinem Falle zu benten sei. -

## "Run zerbrecht mir das Gebaude, Geine Whicht hat's erfüllt"

hatte ich au Pape geschrieben, als ich ihm mit unbes
dingtestem Vertrauen das Ausheben meiner bisherigen Behnstätte übertragen. Jetzt konnte ich aus meiner Studirstube wieder hinübergehen in Lottchens Zimmer, das ich ganz- so eingerichtet, wie ich es, beinah ganzso, wie sie selber es an dem schmerzensreichen Schiffsbauerdamm: verlassen. Und das war mir ein großer Schatz und herrlicher Gewinn. —

Ein anderer Gewinn war mir zugefallen in der Anwesenheit eines Menschen, mit dem ich in der letteren Zeit meines Berliner Aufenthalts mich herzlich befreundet hatte und der gegenwärtig mit mir dasselbe Haus bewohnte. Während meines sommerlichen Berglebens waren die Gebrüber Marggraff in München eingetroffen und hatten, da sie mich nicht fanden, mir omen Besuch in Partenkirchen gemacht. ---Stunden wurden dort verlebt, reich an Erinnerung und Gegenwart, benen fich ein gemeinsamer Streifzug burch das: baprische Gebirg, aureihte. Rachbem ich, von erneuter Wanderlust hinausgelockt, mich der bleibenden Stätte wieder abgewendet, hatten die jungen Freunds das auch ihnen zusagende Minchen sich ersehen zu Begründung eines litterarisch-artistischen Journals. Als dieser mehrere Monate hindunch eifrig verwigte Plan, bereits seinem Gelingen nahe, scheiterte, war Hermann heimgekehrt, Rudolf aber zurikkgeblieben mit der Zuversicht, endlich dennoch einen Anker-

grund: zu finden für seine artiftischen: Gebankenfegler: Ihn traf ich: jetzt in: voller: Arbeit, zum Theil bereits dem Anvednen des Materials für seine "Jahrbücher der Aunst" gewidmet: In mir hatte seit der Ricktehr vorwoltend ber "Gruß an Berlin" Wurzel ge= schlagen, der von seiner ursprimglichen Bestimmung als Gehruftein der Münchener Wanderungen: sich: im= mer selbständiger ablöste und in den ersten Monaten von 1886 meine Hauptbeschäftigung bilbete. es nur mit dem aller Berliner Zuftande so: kundigen Freunde gar Vieles zw durthsprechen und zu durch kunpfen, und unfere Distussionen, manchmal bis in die: späte Nacht herein geflihrt; wurden: nicht seiten am anderen Morgen mit erneutem Eifer in schriftlichen Handbillets wieder aufgenommen! Bei der Nachbarschaft unserer Wohnungen fanden diese unter Sankt Antonii treuer Beihülfe rasth ihre Adresse; und da ber Schlußbioten der jüngsten Debutte fast immer einen Anknüpfungsfaden zu neuen Verhandlungen übrig ließ, so gerieth das Weberschiffthen unseres ebenso kampf= als versöhnungslustigen Austausches niemals in Stocken: — Was. Marggraff vornehmlich an mir aussetzte, war mein bestündiges Erweitern des Gedich= tes von innen herans: — Ich werbe es noch gan aus seinen Fugen treiben, behauptete er; und wenn er and die Entfaltung des einen und des anderen Blättchens gut hieß, so warnte er mich eenstlich, durch allzuviele neue Zweige die alten ursprünglichen in Schatten zu stellen. "Man wird zuketzt den Wald vor

Bäumen nicht mehr seben!" rief er einmal ärgerlich, als ich rastlos fortfuhr in meinem entfaltend=zerstören= ben Gelüfte. Und mit dem Ausdruck "entfaltendes Zerstören" habe ich mein damaliges Thun vielleicht nicht unrichtig bezeichnet. Wenn auch mancherlei an sich Interessantes durch das fortwährende Nachgießen hinzugekommen ift, die Anschaulichkeit der in ursprünglicher Empfängniß auftauchenden Grundidee, der Zusammenhang und die freie Gliederung der Hauptformen hat unbestreitbar dadurch eingebüßt. — Strenge Beobachtung des vorangestellten Motto: "Die Wahrheit, die Wahrheit, und war' fie Berbrechen!" hatte mich von Anfang an mit leidenschaftlichem Drange erfüllt und in rasch vorwärtstreibenber Begeisterung in der als Zukunftstraum gestalteten Wanderung durch mein Mekka bis ans Ziel geführt. Würdigung des Echten und Tüchtigen, zu Ehre Bringen des Berkannten, Entlarvung hohler Anmaagung und Selbstsucht, Wecken schlummernder Keime und scharfes Bezeichnen als Berirrung mir erscheinender Bahnen — das waren die Hauptgesichtspunkte, die ich überall im Auge hatte, gleichviel, ob Lob und Tadel Freunden oder Feinden gelte. — Daß mitunter leidenschaftlicher Irrthum sich in das Gewebe eingeschlungen, daß hier und da der ungestüme Drang nach Unparteilichkeit mich über bas Biel hinausgetrieben, mage ich nicht zu bestreiten; daß aber nirgendwo feindselige Absicht an noch so scharfer Rüge theilgenommen, barf ich die Hand aufs Herz betheuern. Einer ber erften Beurtheiler — im fran-

tischen Merkur - sagte mir das später eingetroffene Ergebniß voraus: daß eine Menge erbitterter Angriffe und unversöhnlicher Gegner mir aus diesem Gruße erwachsen würden, weil ich gewagt, so Bielen scharf ins Angesicht zu leuchten, während meine gepriesenen Heroen entweder im Grabe ruhten oder zu den still Hinnehmenden gehörten, die das Wort des lauten Markts verschmähen. — Aber nicht nur vielfältige Feindschaft ist mir aus diesem Gedicht hervorgegan= gen, auch auffallende Ueberschätzung ist ihm mannig= fach zu Theil geworden, und ich habe heute noch man= ches ihm zukommende übertriebene Lob zurückzuweisen. Außer der durch das vielfache Racharbeiten eingetrete= nen Unform table ich vornehmlich die allzugroße Menge aufgeführter Persönlichkeiten, welche dem richtigen Her= vortreten des Wesentlichen Eintrag thut. Dazu kommt, daß nicht Weniges sich eingeschlichen, dem als aller Zukunft entbehrend gar keine Stelle in einem Zukunfts= traum gebührt. Auch das Sichbreitmachen so mancher Laune des Moments, die vielerlei neckischen Sei= tensprünge schaben offenbar dem ernsten feierlichen Grundton und dem gemessenen Schritte des Ganzen 54). Eine Zeitlang schwebte mir vor, das Gedicht fünftig einmal in erneuertem Abdruck seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß als Schlußstein der "Münchener Wanderungen" hervortreten zu lassen, wo es dann selbst mit seinen durch die Zeit bedingten Zusätzen leicht um die Hälfte kürzer und eben dadurch um so reicher erscheinen dürfte. --

benen ein höheres Glement galt und benen es angelegen war, an Berbreitung höherer Elemente mitgufordern. Diefe zogen mich junachft an; aber, einmal im Strome, gieht bann Gine bas Andere nach fic. Es blieb nicht bei jener erften Borlefung; manch neue Befanntichaft hatte mich lebhaft angesprochen, frembliche Ginladungen mich verlockt. - Balb wechselten Borlefungen mit Gefellichaftefpielen, balb mar eine Landpartie, bald ein Diner, bald Broben, bald Aufführung lebender Bilber, und balb hatte ich fanm Beit mehr übrig für meine alten, echten, topficuttelnben Freunde, für eigenes ftetiges Thun taum noch bie rechte Sammlung. Ich thirschte über biefe mir wiber Willen über ben Bale gefommene Beranderung, ble mir, was bas Schlimmfte mar, boch eigentlich recht reigend vortam. - Gin völliges Lobreigen, ein nachtheiliges Abschütteln schien nur möglich durch eine zwischenfallende Beriode und mar nothwendig, wenn ich wieder 3ch felber werben wollte. 3ch befchloß eine Reife. Diefe murbe um fo munichenswerther, ba ich nach Erfcheinen bes Bufunftstraums in unerquickliche Ronflitte mit ben bahrifchen Ultramontanen und Doperpapiften getommen mar, beren anonymen Angriffe in ber frommen Sion und in ber murgburger Rirchenzeis tung ich fogar gegen meine Gewohnheit bffentlich ju antworten mich hatte hinreißen laffen. mar eine Reihe "Portraits ohne Namen." - Charaftermasten munchener Notabilitäten voll beigenben humors - burch Mittheilung an Gingelne gu fo

lauter Besprechung getommen, daß fie den Betreffenden fremd bleiben konnten. So mehrte sich die Schaar heimlicher Gegner mit jedem Tage; mit jedem Tage wurden mir die fortwährenden Begereien widerlicher, störender. Meine Freunde hielten einen längeren Ausflug für unerlässig; selbst der preußische Gefandte ließ mir durch den redlichen Apollonius von Maltig den wohlgemeinten Rath ertheilen, mich für einige Zeit von München zu entfernen. Einen kurzen Aufschub bewirkte noch das Erscheinen des Rettich'schen Runst= lerpaares, das ich während ihres vierzehntägigen Auf= enthalts als Gaftspieler ber Bühne gar lieb gewonnen. Besonders interessirte mich die reichbegabte Frau, die ich früher schon als Julie Gley noch in glücklicheren Zeiten hatte auftreten sehen, wo sie mich in Einzelmo= menten lebhaft an Sophie Müller erinnerte. Leider hatte seitbem die mit unwiderstehlicher Macht zum Herzen dringende Stimme im zunehmenden Gefühl der Rührungsfähigkeit beifallklatschender Zuhörer ein Etwas angenommen, das nicht felten an Manier streifte und so der reinen Wirkung bei dem ungeschminkte Wahrheit von dem Künstler Verlangenden Eintrag that; immer aber gehörten ihre Leistungen noch zu den sehr erfreulichen, und man konnte sich mitanter eines nahe an das Beste Grenzenden erfreuen. Gleich nach ihrer Abreise trat auch ich meinen Ausflug an. Als ich meinen Pag für alle Fälle mir auf unbestimmte Zeit verlängern ließ, hatte ich freilich keine Ahnung von der Dauer meiner Abwesenheit; als mich Curpe, Beinrich Stieglit. 14

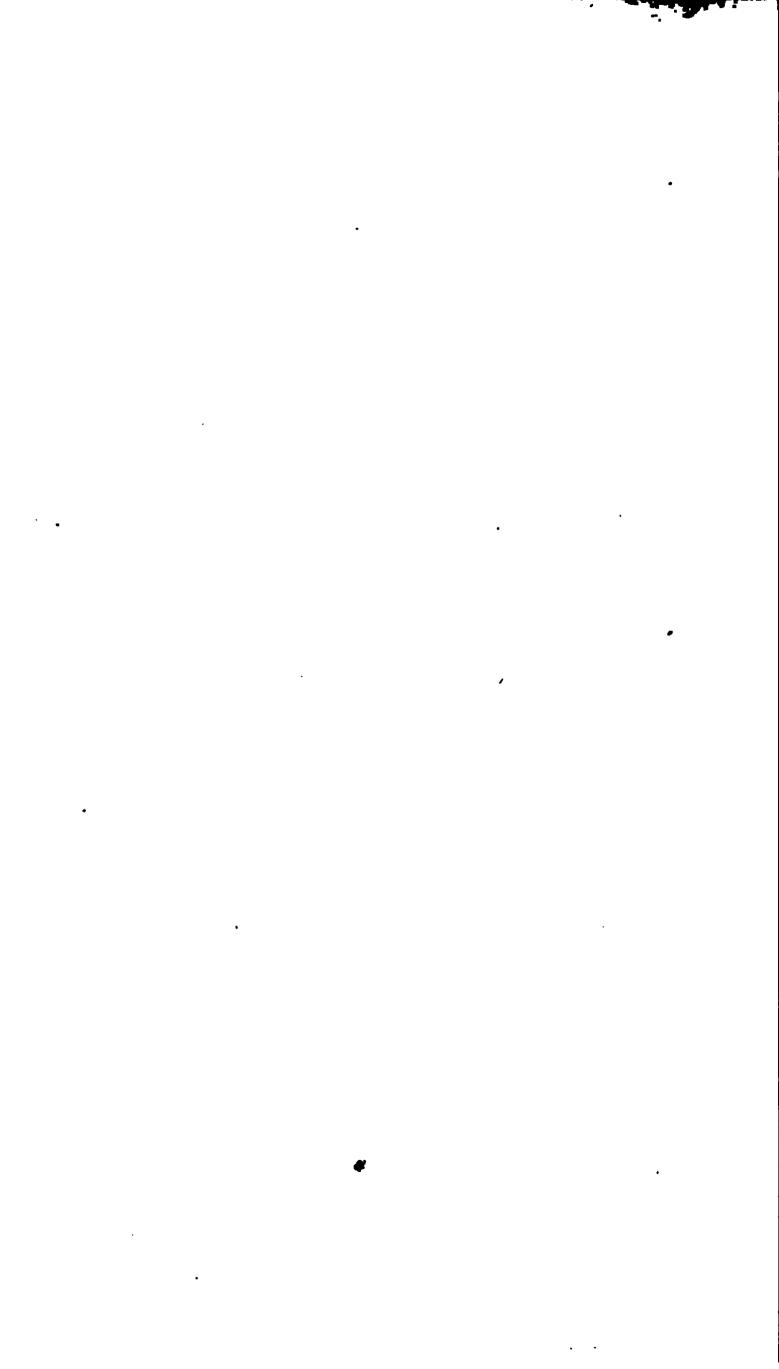

## Jünftes Buch.

Soll ich eine malerische Reisebeschreibung entwerfen? Ich könnte es, und mit den lebendigsten Farben. In mir blühte es von Duft und Leben wie ich nach raschen Tagemärschen den Brenner überstieg und nun mich als Siblandswanderer betrachtete. Der erste in gerader Richtung gegen Süden zueilende Strom, die Eisach, war mir berauschende Musik; im früchtereichen Etschthale schaute Alles verklärt mich an, und wie ich über Salurn hinaus die bräunlichen Italienergesichter fah mit den schwarzen verlockenden Augen, mein Ohr die weichen Klänge der Sprache Tasso's drangen, da fühlte ich ihm die Gärten Armidens nach; unwiderstehlich zog es mich weiter und weiter; es war mir, als müsse ich als Kind hier aufgefunden und von unbekannten Mächten nordwärts über die Alpen getragen sein und sei nun aufgebrochen, meine Heimath wiederzufinden. Um sich genügend auszusprechen, war meine Stimmung zu bewegt, zu hastig überspringend

von einem Eindruck zum anderen; Alles zitterte in mir und stammelte nur abgebrochene Laute. So muß der Phthia zu Muthe gewesen sein, wenn sie über der mystischen Höhle, durchdrungen von dem Hauch dämosnischer Gewalten, jene Räthselworte ausstieß, die dem Kundigen zu deuten überlassen blieben. Erst später ist es mir gelungen meine damalige Stimmung verständslich auszusprechen; am fürzesten vielleicht und entschiedensten, ohne den hastigen Wogenschlag, der sie umsrauschte, in einem Gedicht, das ich in einer der glücklichsten Perioden meines neuen Lebens gesungen und bas künstig einmal die neue Reihe der "Bergedgrüße" erössnet soll.

## Ber Südlandswanderer.

Ich steige nieder die Alpenwand Und wandr' entgegen dem wälschen Land, Schon ziehet südwärts Fluß und Bach; Ich zieh' den Flüssen und Bächen nach, Ich gönn' mir kurze Ruhe kaum, Bon Südlands Blumen blüht mein Traum, Und wunderbare Bilder ziehn Zukunftsverheißend vor mir hin.

Wirst Du's erreichen das schöne Ziel, Der frühen Aräume holdes Spiel? Wird sie entsprechen dem Ahnungsdrang, Die Wirklichkeit in Bild und Klang? So reichen Schatz an Lust und Leid Birgt Dit der Schacht Vergangenheit— Wär' auch die Zukunft noch so reich, Was kunn siesbieten, jenem gleich? Nicht nach Besit ist mein Begehr — Oft schaut' ich an der Sterne Heer — Wich trug Wollt' ich sie niederziehn? — Mich trug Empor des Geistes kühner Flug — — So ziehst auch du mir Herz und Sinn, Italia, mächtig zu dir hin, Sin neues Leben winket mir, Ich sühle doppelt mich in dir.

Umschlingen wird sich, rein erglüht, In beinem Arm mir Nord und Süd, Der deutschen Heimath Ernst und Treu' Berläßt mich nicht, erstarkt und neu Wird sie an deiner warmen Brust, Erblühn zu frischer Lebenslust, Bis sich die hohe Alpenwand Berwandelt zum Bermählungsband. —

Freilich mußte, bis es zu dieser Klärung kam, noch manche Schlacke sich herausglühen aus dem inneren Metall, und mancher Sturm noch sollte brausen, besvor die Klänge Gestalt und Maaß gewinnen konnten, die zu ihrer Zeit von der innerlich festen Hahn Zeugsauf meiner doch nur scheinbar regellosen Bahn Zeugsniß ablegen werden.

An den nördlichen Ufern des Gardasee's, in dem reizend an ein weites Gartenthal sich anlehnenden Torbole machte ich zuerst Halt und durchstreifte die an mannigsacher Schönheit reiche Umgegend. Dann abwärts nach Berona und nach Mantua, an beiden wo Angesichts des chrwitrdigen Dogenpalasses und der aus Siegestrophäen erbauten Markustirche die Geist-lichkeit den Monarchen empfing und durch die gassende Menge in den Tempel sührte, da freilich hätte sich auch dem Ueberraschtesten wohl die Frage aufgedrüngt: Wo ist der herrliche Bucintoro und die stolze Signoria und der Meeresbräutigam? Wo sind die Flage gen der unterworfenen Königreiche und was bedeuten die fremden Farben im Gebiet des Flügellöwen und das drohende Geschütz unter den Säulen der Bergsthungshalle? —

Rächst dem Einzuge war es vornehmlich die Regata der Gondoliere und die Erlenchtung bes Martusplages, was die kaiserliche Anwesonheit wahrhaft verherrlichte, jene ein Tagesfest, bas ben großen Kanal in all seiner jett noch möglichen Schönheit und bas vemezianische Wolf in seiner kindlichen Fröhlichkeit zeigte, Diefes ein abendliches Schauspiel, in welchem die gebrängte Fülle unvergleichlicher Gebände eine ans Licht gewo-Außerbem wurde so Wieles bene Architektur erschien. aufgeboten zu Schau und Zerstreuung, DAR während dieser Tage gar nicht Zeit und Stimmung fand für bas ruhige Beschauen bes eigentlichen Bene-So nahmisich mir benn nach bem Abzuge bes feftlichen Tumults eine Wohnung an der Riva und beschloß, nicht eher von hinnen zu weichen, als bis bie tiberwältigenbe Macht der neuen Eindrücke sich geklärt und in ein ruhiges Bette geleitet habe. Bekannschafm suchte ich nicht, überließ mich hierin ganz und

· ....

gar dem Zufall; aber unermüblich fpürte ich Alkem nach, was irgend Beziehung hat zu Benedigs Bergangenheit; ich wollte Benedig, und nur dieses. In die= fem Drange tam mir ein alter Barkariole fehr zu Gute, bessen Jugenberinnerungen noch in die Zeiten der Republit fielen und der unerschöpflich war im Er-Bon besonderem Interesse mar mir Sage aus der Jugend bes Dogen Gebaftiano Ziani, Die schon früher mich start angezogen und jest mit erneueter Gewalt auf mich eindrang. Ich wollte fie episch behandeln. Aber die zu solchem Thema erforder= Lichen Rachforschungen im Gebiete ber Geschichte führten mich weiter und weiter; immer neue Anknupfungs. perukte boten sich bar, und indem ber Plan noch vor ber Handanlegung in fortmährender Enfaltung muchs, entwand er sich zugleich der Möglichkeit, seiner ursprünglichen Empfängniß gemäß ausgeführt zu werden, und nahm eine gang andere, bei weitem umfangreichere Ge-Roch ehe ich mir der gänzlichen Berände= rung bewußt geworden, war an die Stelle ihres Vertreters, des Dogen Ziani, die Meeresbraut Benezia felbst getreten. Ein großes lyrisches Epos rollte sich mir in ahnungsreicher Ferne auf, eine Rette, zu welcher jener frühere Plau in seinem ganzen Umfange nichts weiter als einen Ring abgeben konnte; und je lebendiger mir dieser Gedanke wurde, um so mehr fcrumpfte Bieles, das bisher mir wichtig an sich gefebienen, zu unscheinbgrem Beiwert zusammen für einen Bau von breitem Fundament mit entsprechenden ThurOrten dem Einzuge des nunmehr auch mit der lombardischen Krone geschmückten Kaisers beiwohnend. Das Andenken Mantua's hat sich mir ganz und gar mit Giulio Romano vereinigt, der hier so vielen Orten den Stempel eines gewaltigen Schöpfervermögens eingedrückt, das selbst in seinen Ausartungen noch zur Achtung zwingt. In Verona gewann der theatralische Apparat zu Ehren der hohen Gäste Sinn und Bedeutung bei den Darstellungen innerhalb der mächtigen Arena; und nahm sich das galonirte Lakaienwesen auch um so possirischer aus zwischen den ernsten dunkeln Mauern des großartigen Kömersbaus, so gewann die Masse des Volks dagegen etwas um so mehr Achtung Einslößendes.

Die Vorstellung in dem olympischen Theater zu Vicenza — diesem Kartenhäuschen, nach dem Borsbild der antiken Bühne entstanden in der Laune des doch stark modernissirenden Palladio —, obgleich nach jener riesenhaften Szenerie etwas kleinlich puppenhaft, gewährte doch ein eigenthümliches Interesse eben so wie die Wettspiele auf dem großen Pra della Valle in Padua. Am eigenthümlichsten aber und um des zauberischen Rahmens willen am reizendsten gebettet wurde dem glänzenden Strome des von Mailand heranwogenden Kaiserzuges in der wunderbaren Steins und Wasserwelt Benedigs.

Es war ein glücklicher Zufall, gerade um diefe Zeit in Venedig anwesend zu sein, und des Kaisers Einzug in die Dogenstadt allein einer weiten Reise werth. —

Wer, untundig der Weltereignisse der letten fünfzig Jahre und nur bekannt mit der alten Herrlichkeit ber stolzen Meereskönigin, in dem Augenblick in die nordwestliche Lagune wäre versetzt worden, wo all die reich= geschmückten Fahrzeuge sich heranbewegten zum Em= pfang bes beutschen Herrschers, Der hatte in der ersten staunenden Ueberraschung leicht eines jener Feste vermuthet, mit welcher die dankbare Republik einen heim= kehrenden Sieger empfing. Munizipalität, Raufmann= schaft, die verschiedenen Behörden und Gilden, Robili und Bürger hatten mit einander gewetteifert in ge= schmackvoller Ausstattung von Barken und Gondeln; seit längerer Zeit bestehende Bereine, die man sonst nur zur Faschingszeit unter ihren Masten umberziehen sieht, hatten, jeder dem angenommenen Charafter gemäß, sich in festlichem Kostum heranbegeben. Die Neapolitaner unter Fülle von Orangen zu der munteren Tarantella tanzend, die Spanier den üppigen Fandango mit dem Schall ber Raftagnetten begleitend, die Chiozotten unter ihrem Fischergeräth handthierend; dazu eine schwimmende Druckerei, welche die zu diesem Tage verfertig= ten Sonette und sonstigen Klingklang auf den Wasfern sette, druckte und vertheilte; bunte strahlende Rleider und Wappen und Livreen überall, und Hunderte von Barken weit umber die Peotte umgaukelnd, die, ein schwimmender Lustgarten voll Blumen und fruchtbeladenen Stämmen, inmitten eines durchsichtigen Pavillons das kaiserliche Paar herantryg. — Wie das Alles dem hoben Säulenpaar der Piazetta nabete,

wo Angesichts des chrwitrdigen Dogenpalastes und der aus Siegestrophäen erbauten Markaktirche die Geist-lichkeit den Monarchen empfing und durch die gassende Menge in den Tempel führte, da freilich hätte sich auch dem Ueberraschtesten wohl die Frage aufgedrüngt: Wo ist der herrliche Bucintoro und die stolze Signoria und der Meeresbräutigam? Wo sind die Flage gen der unterworfenen Königreiche und was bedeuten die fremden Farben im Gediet des Flügeklöwen und das drohende Geschütz unter den Säulen der Berasthungshalle? —

Nächst dem Einzuge war es vornehmlich die Regete der Gondoliere und die Erleuchtung des Martusplatzes, was die kaiserliche Anwesonheit wahrhaft verherrlichte, jene ein Tagesfest, bas den großen Kanal in all seiner jetzt noch möglichen Schönheit und das venezianische Wolf in seiner kindlichen Fröhlichkeit zeigte, Diefes ein abendliches Schanspiel, in welchem die gebrängte Fülle unvergleichlicher Gebände eine aus Licht gewobene Architektur erschien. Außerbem wurde fo Bieles aufgeboten zu Schau und Zerstreuung, mährend dieser Tage gar nicht Zeit und Stimmung fand für das ruhige Beschauen des eigentlichen Benedigs. So nahmtich mir benn nach bem Abzuge bes feftlichen Tumults eine Wohnung an der Riva und beschloß, nicht eher von hinnen zu weichen, als bis bie tiberwältigenbe Macht ber neuen Eindrücke sich geklärt und in ein ruhiges Bette geleitet habe. Betanntschaften suchte ich nicht, Werließ mich hierin ganz und

١,

gar dem Zufall; aber unermüblich fpürte ich Allem nach, was irgend Beziehung hat zu Benedigs Bergan= genheit; ich wollte Benedig, und nur dieses. In die= sem Drange tam mir ein alter Barkariole fehr zu Gute, bessen Jugenderinnerungen noch in die Zeiten der Republit sielen und der unerschöpflich war im Erzählen. Bon besonderem Interesse war mir eine Sage aus der Jugend bes Dogen Gebaftiano Ziani, die schon früher mich stark angezogen und jetzt mit erneueter Gewalt auf mich eindrang. Ich wollte fie episch behandeln. Aber die zu solchem Thema erforderlichen Nachforschungen im Gebiete ber Geschichte führten mich weiter und weiter; immer neue Anknüpfungs. punkte boten sich dar, und indem ber Plan noch vor der Handanlegung in fortmährender Enfaltung wuchs, entwand er sich zugleich der Möglichkeit, seiner ursprünglichen Empfängniß gemäß ausgeführt zu werben, unb nahm eine ganz andere, bei weitem umfangreichere Ge= Roch ehe ich mir der gänzlichen Berände= rung bewußt geworden, war an die Stelle ihres Vertreters, des Dogen Ziani, die Meeresbraut Benezia selbst getreten. Ein großes lyrisches Epos rollte sich mir in ahnungsreicher Ferne auf, eine Rette, zu welcher jener frühere Plau in seinem ganzen Umfange nichts weiter als einen Ring abgeben konnte; und je lebenbiger mir dieser Gedanke wurde, um so mehr fcrumpfte Bieles, das bisher mir wichtig an fich geschienen, zu unscheinbarem Beiwert zusammen für einen Bau pon breitem Fundament mit entsprechenden Thur-

men und Zinnen. In diesem Sinne trieb ich jeto meine Studien. — In Deutschland waren indessen ( .... aus welchen trüben Quellen herrührend, weiß man wohl" — wurde mir von München geschrieben) verschiedene Gerüchte ausgesprengt worden, als sei mein längeres Ausbleiben die Folge eines gegen mich ergangenen Berbannungsurtheils; und Zeitungsblätter wiederholten unter mannigfachen Bariazionen diese Ge-Die Aufforderungen, durch eine förmliche Erklärung dieselben zu widerlegen, wies ich von mir, den Betreuen in ber Heimath vertrauend, die bas an meiner Stelle thun würden, und lebte mich indessen immer tiefer ein in den Frieden der Lagunenwelt. ftiller, feierlicher Ernst war über mich gekommen; mein Innerstes erfüllte als zu gestaltende Idee "Benedig im Spiegel der Bergangenheit" — und an diesem Reim= und Quellpunkt fühlte ich mich hingegeben, und vor seiner Vollendung glaubte ich an nichts Anderes denken zu dürfen. Jett hatte Mundt mit Recht seis nen alten Borwurf meines "Spinnens ins Unenbliche" erneuen dürfen, zumal da mehr und mehr die innere Anschauung des ganzen, so unendlich herrlichen und so unendlich elenden Italiens zugleich mit unserem theuren zukunftsschwangeren Deutschland sich als durchschimmernder Hintergrund und mit zu befruchtender Saatboden in die Gesammtheit der neuen Aufgabe Aber ich hätte auch mit hineindrängten. Rechte ihm erwidern dürfen, daß ich die Umrisse des weit hinaus Vorliegenden in scharfen Zügen verzeichnet

in mir trage und daß zu deren Aussührung mich unrückweisbare Mächte treiben, das "Ich kann nicht
anders" unseres kräftigen Reformators, die Summe
jedes thatgebietenden Gedankens. Ich wüßte mein inneres Leben in jener Periode (Winter 1838—1839)
nicht beffer zu bezeichnen als durch ein Sonett, das
ich an einen Freund in die Heimath sendete, der sich
mit Bekümmerniß über meine Zukunst geäußert und
mit liebender Fürsorge an eine baldige Heimkehr gemahnt hatte:

Den Drachen, der mit grimmer Wuth und Schwere Nicht abläßt auf des Ringers Brust zu drücken, Gewohnt in stetem Kampse zu ersticken, Ihm steh' gewappnet ich mit Schild und Wehre.

Mir weckte nicht Verlust endlose Leere, Ich darf vom Baume der Erinn'rung pflücken; So weil' ich mit verklärten Janusblicken, Auf diesem großen Katafalk im Meere.

Der Schmerz ward mir ein Saatseld; im Besitze Des heiligen Guts, das kein Verlust entwendet, Fühl' ich gedoppelt alten Muth und Stärke;

Wenn Andere zittern vor des Schickfals Blipe, An mir hat es sein Aeußerstes vollendet, Und keine Furcht stört mich im Tagewerke.

(Venedig, den 16. November 1838.)

Mein einziger näherer Umgang während dieser Zeit war, seltsam genug, ein Mensch, der nie zuvor sich um Poesie bekümmert hatte, eine Natur von durchaus

mathematischer Grundrichtung, aber offen ben verschiedenartigften Gindrücken. Der Bufall hatte uns zusammengeführt, als eben bie erften Reime meines Benezianerplanes in mir Wurzel schlugen. Sein lebendig= zuthunliches Wesen, seine rege Empfänglichteit brachten mich balb zu näherer Erklärung, sein scharf eingehender Berstand überraschte mich erfreulich; ihm war es — ich weiß kaum, ob mehr angenehmer Zeitvertreib, ob mehr eine aus innerem Bedürfnis hervorgehende ernste Angelegenheit, sich immer in genauer Kenntniß meines Thuns und Treibens zu erhalten; manchmal schien es sogar, als habe diese sangui= nisch = wandelbare Natur mehr Interesse für das als neue Erscheinung ihm sich darbietende dichterische Entfalten als für seine bisher verfolgten mathematisch= physikalisch=chemisch=strategischen Entwürfe. Ich glaube, wir haben mahrend der Zeit uuferer naheren Berbindung gegenfeitig wohlthuend aufeinauber gewirft; hat durch sein kalt abschneibendes und bennsch mir gegenüber niemals theilnahmloses Wefen vielfach bei= getragen, mich in mir selber zu beruhigen und zu flä= ren, und ich habe, so lange ich Einfluß auf ihn geübt — das heißt: so lange seine Lanne dauerte, mahres Interesse an mir zu nehmen — unwillführlich seinem etwas stark auf Aeußerliches gerichteten ehrgeizigen Streben mehr inneren Halt und Glauben an ein höheres Element eingeflößt. Um diefer tieferen Begiehungen und seines mir unvergeflichen lebhaften Antheils willen an all meinem Dichten und Denken in

einer noch häufig von unruhigen Bulsschlägen bewegten Zeit habe ich mir auch nicht versagen kommen, bas Briefliche meiner Wanberungen durch Istrien und Dalmazien an ihn zu richten, als ein Denkmal schöner Stunden, von benen ich kaum weiß, ob sie ihm selber noch scharf gegenwärtig sind. — Er ift ber Leonhard, den ich gleich zu Anfang bei der Abfahrt nach Trieft mit seinem Vornamen, später balb nach seinem Geburtsland als Wallone, balb nach feinem Stande als Maxineoffizier und sonft unter verschiedenen Formen anrede. Ueber ihn schrieb ich den 25. December 1838 an einen Freund —: "— — Auf diesem großen Sarkophag, umschwirrt von dem libellenartigen Getriebe des Tages, verschließe ich zwar die Poren kei= nem noch so flüchtigen Luftzuge der Gegenwart, fasse aber mit den tieferen Athemzügen doch eigentlich nur die Vergangenheit und bin noch immer mehr ein Einfaugender als Ausströmender. Dazu kommt, daß ich beinahe ganz auf mich allein verwiesen bin. Es kennt mich eigentlich, mein Innerstes, kein Einziger, und ich glaube die bunte Maske des Tages gut zu handhaben. Der Einzige, mit dem ich näheren Umgang pflege und dem sich vielleicht unwillkührlich dann und wann ein innerer Laut verräth, ist ein Marineartillerieoffizier, ein Mensch von scharfem Verstande bei tüchtigem Wissen und, was mir mehr als Alles gilt, von regem Streben burchdrungenem männlichen Ginne. Gein ganzes Wesen ist der Art, daß ihm gegenüber weit mehr der Gedanke als das Gefühl sich Luft zu machen Anlaß findet. Gleichwohl ist er keineswegs gefühllos; nur mehr zurückgedrängt sind die Gesühlsfäden in dieser etwas härteren Menschenpflanze, deren gesunder Kern sich früh gewöhnt hat dem Lebenssturme nur die rauhe Schale zum Bestreisen darzubieten. Er ist sür mein gegenwärtig Sein gerade der wohlthätigste Umgang ..." — — Und am 1. August 1843 schried ich von dem Leonhard der Dalmatinerbriese: "Diese seltsam gemischte Menschennatur, welcher nur Eines sehlt, um zu wirklich Bedeutendem im Leben zu gelangen, — Ausdauer" ...—

Der Uebergang zum Frühling 1839 brachte mich stark wieder aus dem Gleichgewicht. Der in den Lagunen vorwaltende Siroffo hatte seine Herrschaft an-Was schwächlichen, vornehmlich brustleiben= den Konstituzionen Erquickung, brachte mir Berberben. Das Blut wälzte sich in ungestümer Aufregung durch die Abern, das Herz schlug hörbar Tag und Nacht und ließ zu keinem erquicklichen Schlaf kommen höchstens ein kurzes Entschlummern mit beängstigenden Träumen —, die gute ehrliche Eglust verschwand fast gänzlich, der Gedanke erlahmte und die Festigkeit des Willens fank zum Nullpunkt herab. Alles, was in guten Tagen sich wie von selbst und von inneren Springfedern gehoben geförbert, stockt und lahmt in einem solchen Zustande, und Kraft haben nur noch trübe Vorstellungen, die eben dann doppelt geschäftig

sind ihr angemaßtes Recht geltend zu machen und weit über die Gegenwart hinaus ihre dunkelen Schwingen breiten, mit haftigem Flügelschlage die Dämonen ber Berwirrung und Berzagtheit weckend. Wer ähnliche Zustände kennt, ber wird in diesen Zügen ihr getreues Bild erkennen. Ich weiß nicht, ob Allen das sie begleitende Gelüste bekannt ist, sich durch einen herzhaf= ten Aberlaß Erlösung zu schaffen an der mitunter unerträglich werdenden Qual, und die heimlich flüsternben Stimmen, welche bieg Gelüste zu unterhalten und zu unterstützen unermüblich sind. — Gegen diesen Teufelssput hatte ich manchmal Wochenlang anhaltend den armen Rest von Willenstraft aufzubieten, wobei mich bann das Meerbad redlich unterstützte; aber statt mich ber Errungenschaft erfreuen und die wiederge= wonnene Selbstbestimmung meinen Arbeiteu zuwenden zu dürfen, mußte ich immer von Neuem sie gegen die hartnäckigen Launen des Sirokko wenden. Wie oft habe ich mich wörtlich aufrecht gehalten durch den Zu=. ruf "Halte aus!" ober "Steh tapfer!" und burch die Vorstellung des Kämpfers in der Schlacht, der mitten im Rugelregen feindlicher Batterien feinen Bosten nicht verlassen darf. In einem solchen Zustande war es, wo ich an der Wiege eines neugeborenen Rindes, von den Eltern um einen Segenswunsch ersucht, die Worte aussprach: "Biel Herz, möglichst wenig Herzschlag!" —

Ich schalte hier einen Brief ein, der sich näher über diese Zustände ausspricht, von denen ich jetzt

glande behaupten zu dürfen, daß sie auch physisch für immer überwunden sind, die aber eine zu bedeutende Rolle in meinem früheren Lebensgewinde gespielt, als daß in den Grundzügen meines Lebens eine möglichst klare Darstellung derselben sehlen dürfte. Der Briefist an meinen stets mit innigem Bertrauen geliebten Oheim Johann Stieglitz in Hannover geschrieben kurz vor Antritt meiner Reise nach Istrien und Dakmazien, sein Gutachten einzuholen über die Barschläge eines hiesigen Arztes und zugleich ihn selber zu Rathschlägen zu veranlassen im Fall der Wiedersehr ühnslicher Blutz und Nervenstürme —:

"-- Da ich, was ich so ungern thue, dießmal direkt den Zuftand zu berühren habe, welcher als unerläßliche Mitgift in meinen Lebensknoten gewoben ist, so bitte ich vor Allem inständigst: Glauben Sie nicht, daß ich in irgend einer Beise klagend Sie behelligen will - ich erlaube wir dergleichen nie und gegen Keinen, wohl fühlend, daß nur beharrendes Bertrauen und ein unablässiges Wochhalten der zugetheilten Kraft wahrhaft helfen kann, wo alle äußere Hülfe nur ein immer prekares Palliatip, weil dem Uebel niemals bei der Wurzel beikommend -, ce ist einfach medizinischer Rath, den ich von dem Arzte begehre, zu welchem ich das meuschlich-größte Vertrauen habe, bevor ich den wohlmeinenben Anfichten eines Auderen folge. Sie kennen die gefährliche Mischung meiner Kräfte; Sie wiffen, wie ich bei einer ursprünglichen athletischen Bildung mit einem Blut1

fustem versehen bin, das wiederholt gegen die ebelsten Organe, Herz und Hirn, sich wendet, - bald wie ein Sturm ganz unvorhergesehen und scheinbar ohne alle Urfache aus dem normalsten Zustande hervorbrechend, bald nach und nach sich vorbereitend und langsam unterminirend, dann aber um so mächtiger und anhaltender. Der Wille und, ich darf wohl sagen, das Bermögen, dem auf alle Beise Wiberstand zu leisten, bald direkt, bald indirekt, ist noch in keiner Stunde gang ermattet; ich meine fo, daß nicht Ein Strahl zum minbeften von Siegeshoffnung dem ringenden Beifte beigeftanden, ber ohne diesen Strahl gar leicht an die nach absoluter Herrschaft dürstende Materie verfallen könnte, bei so vielen doch mahrlich uicht nnedlen Naturen irgendwie verfallen ift. Ich komme mir in dieser Hinsicht manchmal vor wie der Bertheidiger einer starken Festung, dem es nie an Muth fehlt, der auch auf den Willen und die Beftandigkeit feiner nutergebenen Mittampfer rechnen tann, der aber denn doch bei aller Kraft und aller Musdauer bei dem immer wachsenden Andrang feindlicher Streitmassen fich mit bedenklichem Ropfschütteln einmal fragt: Ob, wenn nicht Entsatz kommt, eudlich doch einmal die Jahne ber Belagerer auf unseren Thürmen wehen wird? Darum fampft er nicht minder, thut nicht minder Alles, was zu einer herzhaftpflichtgetreuen Vertheidigung erforderlich; aber jene Frage, das sieht er nur zu gut ein, ist nicht etwa hervorgegangen aus einem Moment ber Ermattung,

sondern zu sehr nur aus heller Einsicht in die Umftände und einem unverholenen Ueberblick gar leicht in feine Lage einbrechender Möglichkeiten. Aus diesem Grunde nun sah ich mich um nach zweckmäßigen Mitteln, auch außer bem inwohnenden Muth und der Beharrlichkeit der Vertheidiger der Beste zu Hülfe zu 3ch steh' in dieser Hinsicht auf einem ganz anderen Standpunkt als vor fünf Jahren, wo die ersten unerwarteten Anfälle einer noch unbekannten drohenden Gefahr mich in die Arme eines Menschen warfen, unbedingt, fast willenlos, der — vielleicht aus Untenntnig ber Grenzen seines Rönnens schrankenlosesten Zuversicht eine baldige Abhülfe versprach, mahrend der ihm Vertrauende unter seiner Behandlung nur immer tiefer in den drohenden Zustand versant; auch ist von einer Gefahr jener unheilvollen Periode jetzt nicht mehr die Rebe. Das Ungeheure, was ich erleben mußte, das Aufmichselbstgestelltsein ohne weitere Ansprüche an sogenanntes Lebensglück, hat mir eine Fassung und Resignation erringen und befestigen helfen, die, Eins geworden mit dem unerschütterlichen Bertrauen auf ein über Allem waltendes Höheres, ein gewaltiger Mitkampe geworden meines festen Willens und der recht eigentlich zur Religion gewordenen Einsicht, daß nur mein Beharren den vor den Augen der Welt verwegenen Schritt meiner liebend vorangegangenen, ewig unwandelbar Geliebten rechtfer-Aber ich möchte auf meiner Bahn tigen kann. und dieses ist das Ziel, auf welches bewußt und un-

bewußt sich alle Kräfte spannen - auch möglichst frei und würdig zur Erscheinung bringen, was als Keim und Anlage in mich gelegt ist. Nur so glaub' ich der Bestimmung meines Lebens, nur so dem innigsten und letzten Wunsche nachkommen zu können, mit welchem meine unvergeßliche Charlotte in den Tob gegan= Hierzu nun mich tüchtig und berufen fühlend und durch nichts in diesem Einen mich irre machen lassend, kann ich gleichwohl das Element nicht fortbannen, das die Lösung meiner Aufgabe mir ungemein erschwert. Es sind dieß die immer wiederkehrenden Krisen des Blutes, das von den unteren Extremitäten ab gegen Herz und Hirn sich wendend bald auf Stunben, bald auf Tage der vollen Gesammtwirkung mei= ner Geisteskräfte, jener elastischen Energie, die mir von Ursprung eigen und die Basis meines eigentlichsten Lebens zu sein scheint, mich fühlbar beraubt. Ich schweige von der Stimmung und Seelenbedrängniß, die solche mit sich führen; all dergleichen ist Ihrem Blick in dergleichen Zustände nichts Neues; auch hab' ich jene bis jetzt immer kräftig überwunden, bald früher, bald später Herr darüber werdend; was ich eigent= lich im Auge habe und wogegen ich entschieden wirken möchte, sind die Hemmungen, die dadurch sich der angemessenen Lösung mit Liebe und Gifer geistiger Plane in den Weg legen. Daß mein Leben einfach und naturgemäß, ohne Exceß in irgend einer Beise, davon dürfen Sie überzeugt sein; ich entziehe mir eher, als daß ich irgendwie mir ein Zuviel ge-

statte, und das nicht etwa aus eingewurzelben Marstten, sondern ans gewonnener Einsicht; and ist meine pipfische Kraft in voller Ruftigkeit und Ansbaner und ohne irgend eine Störung, und mein Anssehen der Art, bag Alle, die es wohl mit mir meinen, sich barliber freuen; ja, die meine Vergangenheit nicht kennen, halten mich eher für einen Mann in den zwanziger Jahren als barüber; aber alles diefes hindert nicht, daß unter ben fruftigft blühenben Symptomen icheinbar unerschütterlicher und fo gar harmonischer Lebensbasis jene störenben und manchmal felbst bedrohlichen Wetter sich zusammenziehen. ift bamit wie mit ben bufteren Wolfen ber Seele, beren Borhandenseim auch so leicht Niemand unter der heiteren Larve ahnt. Nun bin ich durch meine wicht dautbar genug anzuerkenwende freie Lebensstellung, durch Dieses jeden Augenblick in Luft mich baben Konnen meiner Natur so unerläßlich --- und das Bewahrtfein vor amilichem Stubenseben, gu gewiffen Reiten auf Menfchen meiner Aut von fo imterminirender Wie-Kinng, vor dem physischen Bruche durch jene vielleitht für immerdar bewahrt; auch hat das tägliche Meerbab, bas ich, ein rüftiger Schwinsmer, im April schon augefangen und fo lange nur immer möglich fontzusetzen gebenke, sichtbar mohlihitig auf das bei mir irgend mögliche Gleithgewicht der Kräfte gewirkt und namentlich die Einflitse bes mir grundfeindlichen Sirotto brechen helfen; aber & reift mehr und mehr ein umfassender Plan, deffen Lösung ich vom nöchsten Winter erhoffe; an biefem möglichst ungestört zu for-

bern ift mein imnigster Wunsch, ihm zu genügen wurd'ich kein Opfer scheuen. Ich sprach in dieser Hinsicht kitzsüch erft mit einem wir wohlwollenden Arzte, der hier viel Vertrauen genjeßt. Da ich ihm erklärte, baß ith in keinem Falle etwas nehmen würde, deffen Bestwad mir nicht aufrichtig witgetheilt sei, so meinte er, es dürfe vielleicht Belladonna ober auch wohl Nux vomica, nach Umständen in müßiger Dosis angewandt, wohlthätig e beruhigend auf meinen Zuftand Dieß num leg' ith Ihrem Ermessen vor, mein verehr= ter Fremd. Haben Sie nichts gegen die genammten Mittel und durf ich überzeugt fein, daß durch beren Anwendung nicht anderweitig mehr verdorben als genüht wirb, so mache ich, febalb ein Blutsturm sich wieder merken läßt, einen Verfuch damit. Vielleicht, buß gerade auf eine an Medikamente so wenig ge= wöhnte Natur wie die meinige um so erfreulicher zu wirken ist; an firenger Befolgung alles zur Unterstidenng der eingenommenen Mittel Nothwerdigen foul es nitht fehlen; nur geistigen Stillstand fann ich nicht geloben; das hieße bei mir, so lange die Lebensfasern ineinanbergreifen, potenzirter Tob. -- -- "

Die Summe ber Antwort war, nach liebevoll-umfichtigem Eingehen in das Wesen jener Zustände und Billigen vornehmlich des sleißigen Umgangs mit Luft und Wasser bei dringendem Anrathen höchster Mäßigkeit und Borsicht in allen Genüssen —:

<sup>&</sup>quot;— — Tilgen werden Sie durch Kuren und Argneien eine fo tief gewurzelte Richtung Ihrer Kon-

. stituzion nicht; ja Sie haben zu fürchten, daß sie, wenn man ihr gewaltsam entgegenwirkt, noch ärger loebricht und in die höheren Grade überschreitet. Belladonna und Nux vomica dürfen Sie vor Allem nicht gebrauchen! - Die Zeit, fortrückende Jahre, wenn Sie mit Gluck bei Ihrem jetigen Berhalten mit unerschütterlicher Ausbauer beharren, können diese Anlage und Ausbrüche mindern und milbern und end= lich vielleicht zum ganglichen Beichen bringen. Rur wenn andere Krankheit Sie befällt ober Ihr Uebel gar zu hart ober bauernd Sie ergreift, haben Sie an einen Arzt sich zu wenden, aber an einen erfahrenen, bewährten. Ich hoffe und wünsche, daß es Ihnen so ergeht, daß Sie dessen nicht bedürfen. -

Wit der vorrückenden Jahreszeit trasen aus Nord und Süden wiederholt vaterländische Durchzügler ein. So bald nacheinander die Architekten Schadow und Semper, Beide auf ihrer Rücksehr in die Heimath, Beide erfüllt mit Plänen für ihrer Leitung übertragene Bauten, Semper voll von der zu verwirklichenden Idee des Dresdner Schauspielhauses, in welchem etwas ganz Neues hervorzubringen sein encyklopädisch glühender Kopf in interessanter Unruhe kreiste. Gemeinsames Schauen mit solchen Meistern vom Fache weckt, wie sich von selbst versteht, mannigsach neue Gesichtspunkte und wirkt unwillkührlich auf Klärung und Erweiterung der im Stillen gewonnenen. — Karl Hegel, der seine italienischen Wanderungen abschließend mit seinem vom

Norden ihm entgegenkommenden Bruder Emanuel hier zusammentraf, brachte aus Florenz reiche Sammlung historischer Forschungen mit und führte gern mittheilfam in die gewonnene Ausbeute ein, wenn wir im Austausch über Vergangenheit und Gegenwart im Alten und im Neuen uns ergingen. — Um längsten weilte der aus Rom mit Gattin und Kind und Schü-Iern rückkehrende Raulbach, der, wenig erbaut von den modernen soi-disant Ticianen Benedigs, defto eifriger anerkennend das Unerreichte der dahingeschiedenen Meister bewunderte. Ein hübscher Kreis hatte damals sich gebildet von jungen hier weilenden französischen Malern, die gern gesellig zur Geselligkeit veranlaßten. Unwillführlich gemahnte mich's in ihrem Kreise mitunter an eine Aeußerung Mortimers, wenn er beim Anpreisen des mannigfach bewegten Römerlebens "der Franzosen muntere Landsmannschaften" erwähnt. — Unter ihnen bildete der Schweizer Aurel Robert, Leopolds jüngerer Bruber, als Architekturmaler von einer seltenen Vollendung durch Ernst und Gediegenheit den Uebergang zum deutschen Element. So zeichnete auch Lefrangois, weniger in seinem fünstlerischen Leisten als in seiner Gesammtbildung hervorragend, sich aus durch unermüdliches Streben und eine eiserne Beharr= lichkeit. Dieser Lefrançois, mit Glücksgütern reich gesegnet, liebte es einen fröhlichen Kreis um sich zu sammeln und an der Heiterkeit seiner Regierung sich zu erfreuen. — So hatte er mährend Kaulbachs Hier= sein unter Anderem ein schönes Nachtfest auf der La-Curte, Beinrich Stieglit. 15

gune veranstaltet, bei welchem geschmidte Geweln, Musik, Tassosänger und Erfrischungen manchertei Art nicht fehlten und das gewiß Allen, die daran theils genommen, in freundlicher Erinnerung geblieben. Benige Wochen später geleiteten wir den glücklichen, gern beglückenben Menfchen, der in den Wellen seinen Tod gefunden, zur letzten Ruheftätte auf San Cristofero della Sace. Kaulbach, der meinen ihm gewibmeten Refrolog in der Allgemeinen Zeitung gelesen hatte, fragte von Minchen aus voll Unglaubens, ob das berselbe Lefrançois sei, mit dem wir turz zuvor noch fo freudig vereint gewesen, und gebachte sein mit herzlicher Erinnerung. — Bald nach Kaulbach erschien Christian Ruben, ein anderer von Cornelius' tuchtigeren Schülern. Ihn hatte das Traumbild von der altberühmten Meerestonigin nach Benedig gelockt, wo er hoffte die besten Schiffestudien machen zu können für ein großes hiftorisches Gemälde, welches Columbus zum Gegenstande hat. Aber er erkannte in ber Armseligkeit des heutigen Arsenals und dem verwaisten Hafen bald seinen Irrthum und wendete sich hinüber nach Triest. Aus Prag, wo Ruben gegenwärtig Direttor der Malerakademie ist, erfuhr man später, daß sein Kolumbus ein würdiges Werk geworden.

Unter den Ausflügen, die ich im Sommer 1839 vornahm, war der anhaltendste in die benachbarten Euganeen, wo ich als unermüdlicher Bergwanderer alle Schlupswinkel durchsuchte. Eine Schilderung dieses Aussfluges hat kurz nachher das Morgenblatt gebracht 56);

sie ist nicht ohne Lebem und giebt die Lokalfarben gestreu wieder; aber hier und da macht sich doch gar zu sehr der dunkle Hintergrund der damals vorwaltenden Stimmung geltend. Freier von solchem Beigemisch, und daher unbefangener und einfacher, ist die einen Monat später (im Juli) gegebene Darstellung eines der schönsten, seinem Ursprung trenesten Benezianerseste, die nächtliche Borseier des Redentore. — Ich werde sie unter die historischen Anmerkungen zu meinem Spos, die allgemach zu einem selbständigen Band hersamwachsen, ohne Aenderung aufnehmen können.

Das Berlangen, Die vornehmften Schauplätze venezianischer Thaten konnen zu lernen, führte mich zu Anfang des Herbstes (1839) nach Istrien und Dasmazien. Bon diesen, durch günstige und ungünstige Rufalle erweiterten und bis in die späte Jahreszeit hinein gedehnten Wanderungen und Fahrten zu Wasser und zu Lande, denen sich auch ein Besuch auf Montenegro anschloß, märe es überflüssig hier zu sprecheu, da die Hauptresultate aller Welt zugänglich geworden find in den unter Cotta's Pathenschaft hervorgetretes nen Kindern, deren jüngstes in diesem Augenblick, wo es vielleicht schon kritischer Musterung von Freunden und Feinden im deutschen Vaterlande vorliegt, mir in seinem neuen, sauberen Rleide noch gar nicht zu Ge= sicht gekommen. Einsichtige werden auch in diesen Arbeiten gewahren, daß ich auf meiner Grenzwacht zwischen Rord und Sud den Interessen des theuren Baterlandes niemals untreu geworden 56).

Nach mannigfaltigen Erlebnissen spät im November rückgekehrt zu bem Frieden der Lagunen, tauchte ich mit erneueter Spannkraft in mein Benezianerelement, und freute mich mit jedem Tage mehr des wachsenden Gebeihens, während zugleich bem Leben alle Poren frühlingefreudigen Drängens erschlossen find. Hätte ich Talent zur Novellistik, diese Periode mürde mir reichen Stoff darbieten zu einer Darstellung, in welcher sowohl Lokal als Persönlichkeiten nur brauchten tren wiedergegeben zu werden, um — freilich mit forglicher Berbectung jeder Spur zum Auffinden bes Pfades — als anziehendes Gemälde in die Reihe der fogenannten Bugftude zu treten. Und bis das Talent zu solcher Schilderung, zu welchem ich bis jest kein Merkzeichen mahrnehme, in mir erwacht, bleibe dieser Zeitabschnitt mit seinem Inhalt als Erinnerung verborgenen Schacht der Bruft vergraben. Umschlag meiner geistigen Thätigkeit, die bamals eine Zeitlang nur im Gefangesftrome fich gefallen hatte, in plögliche - nicht Unthätigkeit, fondern eine gang andere Richtung, hängt auf wahrhaft abenteuerliche Weise mit dieser zum Romanstoff wie geschaffenen Genug, ich sitze mit einem Male Periode zusammen. in der geistigen Anschauung des kurz zuvor erst leiblich verlassenen Montenegro, und beginne, was mir früher gar nicht eingefallen, wohlgemuth meinen dor= tigen Besuch Schwarz auf Weiß zu erzählen. — Raum habe ich angefangen zu grundiren, so fühle ich mich von den Geistern des Objekts ergriffen und strudel-

urtig immer tiefer in die Anschauung gezogen. Bugleich kommt auf der Markusbibliothek ein Manuffript mir in die Hände, das den Zuftand jenes Landes und Boltes zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts schilbert. — Der Drang zu historischer Forschung wird in mir rege; ich spure weiter, sehe mich nach allen Seiten um, und mas anfangs ein kleiner Auffat merben sollte zur Erinnerung an jene Tage, erwächst mir unter den Händen zu der Darstellung, wie sie mit der fritisch = historischen Vorrede jest als "Besuch auf Montenegro" dasteht. Diese Arbeit mit den zu ihrer Bollendung erforderlichen Studien, denen ich mit au-Berster Gewissenhaftigkeit mich hingab, nahm von ihrer Empfängniß an bis zu dem Augenblick, wo ich sie zum Druck absenden konnte, beinah so viele Monate in Anspruch als zum Reifen eines gesunden Kindes Daneben gewährte mir eine angenehme und zugleich lehrreiche Erholung das Lesen Dante's, dem ich gemeinsam mit meinem jungen Freunde dem Grafen Karl Maniago täglich wenigstens eine Stunde wid= mete; und da unfere Lekture in der Bibliothek feines Baters vorgenommen wurde, so wendeten wir, wenn nach Bollenbung eines Gesanges noch Zeit und Luft vorhanden mar, uns irgend einem anderen Dichter zu; und so wurde ich fast unvermerkt auch mit den Lei= ftungen der neueren Staliener bekannt. In physischem Gleichgewicht hielt mich tägliches Schwimmen und Rubern, das ich leidenschaftlich betrieb und das mir immermehr die störenden Ginflüsse des Sirokto überwinden half.

Ein sehr lehrreicher Umgang war mir nach meiner Rücklehr von Dalmazien Niccolo Tommasao geworden, mit welchem ich auf dem Dampsschisse in gegenseitiger Anziehung und Abstoßung zusammengetrossen und mit dem ich, so lange seine äußerst reizdare Dalmatinerenatur meinen freimüthigen Widerspruch ertrug, auch fortan während seines Ausenthalts in Benedig verstehrte. Ein, wie ich glande, tressendes Bild dieses bedentenden Litteraten, bei dessen Berwandten ich freundlich ausgenommen wurde, enthalten die Istro-Dalmatica (p. 128-146 sq., 153. 162).

Von vaterländischen Besuchern im Sommer 1840 gebente ich mit lebhafter Erinnerung befonders des wahrhaft freigefinnten Freiherrn R. von Bangenheim, bes württembergischen Ministers, eines Mannes im vollsten Sinne des Wortes, und Morit Carriere's, des strebsamen, empfänglichen, auregenden, der unser vom Beiste getragenes Beifammeufein in der Zwignung seines, aus der Bermählung ftarrer Abftraktion mit übersprudelndem Jugenddrang hervorgegangenen Büchleins "vom Geist" gefeiert. Beide, Carriere und v. Wangenheim, die furz nach einander in Benedig eintrafen, hatten insofern friedenstörend auf mein Inneres gewirkt, als sie, Jeder in seiner Weise, ernstlich mich zu bewegen trachteten, dem Mundt'schen "Dentmal" eine Entgegnung gegenüber zu stellen. früher mir persönlich unbekannt, hatten, wie fie mir freimuthig befannten, aus der Mundt'schen Darftellung die antipathischsten Vorstellungen von meinem

gangen Menfchen empfangen und beim Nähertreten einen klaffenden Gegensatz der Wirklichkeit mit jenem Wangenheim behauptete, Cornelius fei ber Erste, der ihm von mir ein anderes Bild beigebracht und ihn veranlaßt mich aufzusuchen; sonst würde er mich sicherlich gemieden haben; ich sei es aber nicht alkein mir, sondern meiner Verklärten schuldig, dergleichen Trübungen möglichst bald aufzuklären und zu zerstören. Aehulich außerte sich Carriere, und es wurde mir beinah verübelt, als ich zu Mundt's Bertheidigung auftretend ihn freigesprochen wissen wollte. In Beziehung auf ein öffentliches Entgegentreten erklärte ich als unverrückbar in mir feststehend, bag fein Mergerniß noch Zwiespalt jemals burch mich durfe über Charlotteus Grabe erregt werben, und verwies zur vollständigen Aufklärung jedes etwa obwaltenden Diß= verständnisses auf die Zukmft, wie die "Drei Jahre auf Reisen und in der Heimath" eine treue Schildes rung, aber ohne die entfernteste Spur von Bolemit, darbieten mürden. Bis dahin müsse ich die Wohlmollenden, über mein Berkanntsein Unwilligen beruhigen mit bem sofratischen Worte: "Wünschtet Ihr denn lieber, meine Freunde, daß ich schuldig stürbe?" ---

Bebeutendes erschloß sich im Umgang mit Wangensteim in politischen Beziehungen. Ich möchte die Summe dieses grundehrlichen, hellsichtigen Diplomasten (freilich das Wort in höherer Bedeutung gefaßt, als auf unserem politischen Puppentheater!) zusammensfassen in der Wahrheit: Die beste, einzig würdige

Entwaffnung selbstsüchtiger Bolksverführer würde sein, wenn unsere Fürsten stark und großsinnig genug wären aufzutreten als die echten Demagogen.

Meine Gespräche mit Carriere berührten andere Lebensfragen der Zeit, die philosophische Entwickelung. Ich schrieb ihm später (den 2. März 1841) zu ernst= lichem Bedenken u. A. Folgendes —: "Zwei Hauptaufgaben scheint mir die Philosophie in ihrem gegenwärtigen Stadium zu lösen zu haben — nach ber einen Seite hin die innigste Verschmelzung von Leben und Religion, eins im anderen, unbeengt von jeder Art umzäumenden und fortschritthemmenden Dogmas, nach der anderen Seite aber die möglichste Berinnigung von Natur und Geist, ohne Herabsetzen oder Ueberheben des Einen durch das Andere. Das Bermissen des Ersteren durch Migverständniß des Anderen, als nur allzuwirklich, hat doch von Hegel die Meisten abgelenkt, die unter den verschiedensten Formen und Befenntnissen und Farben sich feindlich von ihm abgewendet oder von vornherein sich von ihm abgestoßen gefühlt. Mit jenen , beiden die Poesie in ihre ursprüngwürde auch lichen Rechte wieder eingesetzt als die ewige Jugend, der stets sich erneuende Frühling des lebendigen Beistes, ohne welchen die Erndte der Abstraktion ärmlich und kahl, gleichwie das scheinbar fröhlichste Leben freudund trostlos ohne durchdringenden Gott. — Auf diesem Felde zu erobern fruchten nicht logische Blätter. Nur lebendige Blüthen, in Wahrheit, Kraft und Schönheit erzeugt und geboren, vermögen den Sieg zu fefseln an das so vielfach ersehnte Panier des jungen Friedensfürsten, des schmerzlich erharrten, streng nothwendigen Versöhners." —

In seinem Antwortschreiben erklärte Carriere sich einverstanden mit meinen Anforderungen; aber seine bald darauf erscheinende "Religion in ihrer weltgesschichtlichen Entwickelung" schob meine Erwartungen von ihm noch in die Zukunft. —

Gegen Ende des Sommers kam auch F. G. Kühne nach Benedig, in Begleitung seiner Braut und ber Familie Harkort. Einige litterarische Differenzen, in welche wir, vielleicht aus zu großer Gereiztheit von meiner Seite, früher in Berlin miteinander gerathen, waren längst vergessen und in ber nächtigften Beriobe meines Lebens, wo R. sich theilnehmend bewiesen hatte, vollends ausgeglichen. Balb barauf mar er als Redakteur ber Eleganten Zeitung nach Leipzig abgegangen und hatte sich als solcher, von Alters her nahe befreundet mit Mundt, in einer mäßigen Sinneigung zu bem sogenannten jungen Deutschland gehalten, zu bes= fen Grundsätzen er sich mit der ihm eigenen geistrei= chen Manier bekannte, ohne jedoch bei seinem Takt sich bei der hereinbrechenden Krisis zu fompromittiren. Dem Journalmesen in jener Periode ferner stehend als jemals, hatte ich sein Blatt nicht verfolgt, wohl aber feiner Einladung zufolge einmal einen Beitrag gegeben - ein Gedicht, mit welchem er den Jahr= gang 1835 abschloß. Kurz vor meiner Abreise von München mar mir (wie all bergleichen durch Ehren= baum) ein Aufsatz Kithne's zu Gesicht gekommen, den er aus seinem Blatte in einer selbständigen Sammlung wieder abgedruckt. Auf diesen bezieht sich salgendes Abschiedswort, das ich mir selber zur Genugthuung schuldig zu sein glaubte, nachdem wir mehrere Tage freundlich mit einander verkehrt —:

"Benebig, 25. Auguft 1840. Rehmen Sie que ben friedlichen Lagunen mit sich auf ben Lebensweg die aufrichtigsten Segenswünsche eines Menschen, bem über Liebende Segen zu sprechen das Schicksal' ein Recht gegeben, auch ohne Tonfur und Priesterweihe und ohne sogenannten heiligen Wandel. Als ich vor nunmehr zwei Jahren zum ersten Male Ihren Auffat Charlotte Stieglit las, da mar die erste Regung ein aufrichtig Zürnen und ein Aufbäumen der alten, wilden, leidenschaftlichen, felbst heut noch dann und wann schwer niederzubändigenden Natur, und ein Duell war wieder einmal des alten Rämpen unterwühlender Entschluß. Ich begriff jetzt die Worte einer Freundin nach dem Abdruck meines Glückauf in Ihrer Eleganten: "Und Sie können noch in freundlicher Berbindung stehen mit R?' - fie kaunte ben dazumal bereits in ber Eleganten abgedruckten Auffat, der mir, wie alles der Art damals, fremd geblieben mar, und kannte durch Charlotten auch die ganze schöne Weihe unserer wunderbaren Gegenfeitigkeit. — Rach Riederbandigung auch jener erften heftigen Buckungen fagte ich scheibend von München zu Rudolf Marggraff (denn an Sie zu schreiben war mir noch nicht möglich):

"Melben Sie Kühne, daß ich auch ihm von Herzen verzeihe" — und zu der Verklärten gewendet sagte ich wieder einmal: "O zürne nicht, mein Patroklos! Ich kann, ich darf ja nicht anders — Kein Kampf jemals, durch mich erregt, über Deinem heiligen Grabe, so gern und mit wie großem Rechte ich Dir auch ein Duzend dieser Troer schlachtete!" — Ich wiederhole jetzt meine Verzeihung mit gedoppelter Aufrichtigkeit und Wahrheit . . . . . . . .

An Mundt schrieb ich zu Anfang dieses Jahres einen Brief voll Junigkeit und Wahrheit, folgend einer Stimme aus tiefstem Herzensgrunde: Zwischen uns sei Wahrheit! ---

, -- -- 3ch habe stets vor Allen Dich vertheibigt, die Dich bei mir angeklagt. Daß Du die schäuen tiefen Tone eines selten wiederkehrenden mun= derbaren Lebensbur in eine andere, abweichende Tofi= art umgeschrieben, kann ich zwar mir selbst nicht leugnen; aber das Schwierige Deiner Aufgabe erkennend und Dein Nichtabkönnen von einer vorgefaßten Mei= nung bedenkend, fpreche ich Dich auch vor mir frei von jeder absichtlichen Entstellung. Du hattest Dir's fo eingeredet, und fo mußt' es auch nach Außen. Ob Du mein eheliches Leben, im physischen Sinne bes Bortes, wirklich so Dir vorgestellt, wie es, wenig= stens für Andere, aus Deinem Buche hervorschaut, muß ich dahingestellt sein lassen; ich kann mich dar= über nicht aussprechen, ohne die zarteste Saite einer verkärten Psyche störend zu berühren, und schweige

darum lieber, nicht mit einem Ebelfinne prahlend, auf den ich gerade in dieser Beziehung wohl Anspruch machen dürfte und den Niemand inniger erkannte als Auszüge aus meinen im Bertrauen die Verklärte. Dir überantworteten Papieren waren der eigentliche Kern Deiner Darstellung, Deine Hauptbasis und Deine Hauptquelle, die aber, als Auszüge in jeder Beziehung eine andere Gestalt und Farbe annahmen, das sei Dir, in Betrachtung, daß Du nie und nirgend einen entstellenden Schein auf Charlotten geworfen, sondern nur mich in die Schanze geschlagen, wie ich ja nach Abtödtung meines Ich Dir selbst gestattet, auf das Junigste verziehen. Weiteres hierüber zu reben ziemt sich nicht für mich, am wenigsten in diesem Augenblick, wo ich mein Herz so kalt erhaben allem selbstsüchtigen Treiben gegenüber fühle, als es sein wird, wenn der letzte Tropfen Bluts verronnen, Sühne allem eitlen irdischen Gebahren.' -

Ein Brief aus Augsburg von Dr. Gustav Kold lud mich bald darauf zur Theilnahme an einer Reise nach Neapel ein. Gegen Mitte des September stiessen wir am Komersee zusammen und trasen bald darauf in Mailand, als Dritten im Bunde, Ludwig Roth, des Cotta'schen Druckerreiches Metternich, mit dem ich einen sonderbaren Umschlag der Eindrücke erlebt. Ansfangs einander entschieden abstoßend, so daß wir uns später gegenseitig die geheime Absicht gestanden, unter

irgend einem Vorwand Jeder möglichst bald sich von dem unwillkommenen Reisegefährten loszumachen, hatten wir nach und nach in freier Mittheilsamkeit uns so herzlich mit einander befreundet, daß Jeder gerne mit dem Anderen sich auf eine Fahrt durch die ganze Welt begeben hätte. Roth, der sich vom Joche eines überdrängenden Geschäftslebens für einige Zeit frei gemacht, wollte auch mit jedem Athemzuge dieser Freiheit sich bewußt bleiben und bas humoristisch aufge= stellte Prinzip: "Sprecht mir von allen Schrecknissen der Hölle, nur nicht von Geschäften!" strenge beob= achtet wissen, und ich, der ungetheilt dem Zauber der Erscheinung Hingegebene, murbe fein Mann, mahrend mich wieder sein biederes reelles Wesen, seine schwäbische Unumwundenheit von Stunde zu Stunde mehr Wenn Kolb, der Schweigsame, ihm gar zu ernst und manchmal wie über einem Haupt= und Staatsartifel der Allgemeinen Zeitung brütend erschien, fagte er zu mir, er möchte bes Teufels werden, wenn Einer im schönsten Garten ber schönen Gotteswelt und gegenüber so vielem Reizenden nicht auch fröhlich dreinschaue, sondern grüble; und dann machten wir Privaterkursionen, während Rolb zu Hause sann und schrieb. Im Uebrigen war zwischen uns Dreien die schönste Harmonie; man schickte sich in einander, Jeder gönnte dem Anderen seine Eigenthümlichkeit; Medereien wurden nicht verübelt, und dabei freute sich Jeder auf seine Weise des sich Darbietenden. Unsere Fahrt ging von Mailand nach Genua, das im Berhältniß zu

Benedig wer erfchien wie eine tropige Titanenburg gegenüber den Wohrungen ber alpmpischen Götter, ben in heiterer Lebenslust und dem Frieden ber Schönheit sich wiegenden; dann zur Gee über Livorno nach der Zauberküste Neapels mit ihren aus dem Grebe erstandenen Zeugen der Bergangenheit, ihren immergrünen Inseln der Seligen und ihrem flammensprühenden Wächter, bem bedräuend entzückenden ich die allzuhaftigen Gefährten dach zu etwas längerer Rast bewegte und wo mein Betmann nach vierzehntägigem Onrchschwelgen dieser paradiesischen Ratur es über mich gewann, für biefes Mal den mächtig erwachten Draug nach dem sixenenartig verlackenden Bizilien aufzugeben und mich vielmehr, wie er sich ausdrückte, als treuen Kosak an das Schlepptan nach Rom nehmen zu lassen." — Aber hier wurde stürmische Durchmustern ber Gefährten mir boch gar Wohl einsehend, daß ich diegmal nicht auf diesem bedeutsamen Boden weilen fonne, wie ich mochte, pereinzelte ich mich, beschränkte mich für die kurze Zeit des Portseins auf Weniges und fog an diefes mich um so fester an. Auch poetische Plane überkamen mich, die, an Rom anknüpfend, künftig einmal, wenn gute Beister treu beharrend walten, dramatisch sich gestalten Grundtöne dazu haben bamals schon sich merben. fostgestellt; wie aber mare an ein ruhiges Ausführen bei der Ueberfülle solch gewaltiger Eindrücke zu denten gemefen? - Nächst dem heiligen Eruft der großartigen Denkmale und ebelften Aunstwerke wirften be-

saubers anziehend auf mich Reinhard, ber alte chrwilkbige erinnerungereiche Jugendfreund Schillers, und Wagner, ber perständigen Auges prüfende und in seiner hanrischen Derbheit fo gediegene Aunstenner, der als Bilbhauer, wenn auch nicht griechische Muster erreicht, doch Fülle wahrhaften Lebens aus dem Marmor hervorgelock. Dazu die reizenden Octoberfeste und der herrliche Menschenschlag der Tiberstadt! Wäre meine Benezianeraufgabe vollendet gemesen, Rom hätte ich so bald nicht wieder verlassen — ich fühlte mich so ganz als Mensch und in dem tiefften Ernfte fo poll fräftiger Lebensluft! Brausende Jugend und bandigender Männersinn durchgoren sich in wechselseitigem Durchdringen. — Mir mar, als muffe hier mein gans 3es Wesen zur Bollendung reifen. Aber eben weil ich allzusehr mich angezogen fühlte, brach ich plötzlich guf. — Wenige Tage nach dem 18. October, zu beffen Feier ich alle in Rom weilende Deutsche eingelaben — mein fogenanntes Ponte-Molle-Fest, das mich zugleich dem Orden der Bajocco-Ritter einverleibte, Dieser reizenden Persiflage auf den modernen Ordensunfug! -- war ich, ohne Abschied genommen zu haben, auf dem Wege nach Florenz. --

Jener Abend des 18. Octobers war ein schönes Fest. Gegen zweihundert Landsleute aus allen Gegenden Deutschlands, zum größeren Theil Kunstbestissene, waren im großen Saale des Fiano um mich vereint, darunter Wehrere, die noch selbst die Schlacht bei Leipzig mitgemacht — so der ritterliche Major von Molière, der später auf so beklagenswerthe Beise umgekommen -: mir zur Seite sagen Reinhard und Wagner. Nach Beendung der Förmlichkeiten zu Empfang und Vorstellung, die an einem Ponte-Molle nicht fehlen dürfen, fühlte ich mich freier und sprach in einigen vom Herzen eingegebenen Worten meine Freude aus, daß gerade dieser Tag uns vereine. Dam fangen wir ein Lied, das ich in der vorhergehenden Nacht zu unserer Festseier gedichtet und das lebendigen Anklang fand; wir fühlten uns als Söhne einer theueren gemeinsamen Mutter, die reich an schmerzlichen und rühmlichen Erinnerungen, vielfach getäuscht in ihren Hoffnungen, doch niemals entmuthigt in ihrem Vertrauen, trot der Niederträchtigkeit gekrönter und dem Aberwit polternder Schreier noch eine glorreiche Butunft zu gebären berufen ist. -Nachbem der mackere alte Reinhard sich erhoben, mit jugendfräftiger Stimme seines längst dahingeschiedenen Freundes gedenkend und mit dessen Worten "Auch die Todten sol-Ien leben!" zu einem herzinnigen Lebehoch eingeladen, folgte Gruß auf Gruß und Toast auf Toast, und in Allen lebte jener freudige Afford, in welchem die fleinen Gifersüchteleien und hadersüchtigen Mäteleien sich auflösen in der Liebe zu einem gemeinsam heilig und hoch Gehaltenen, jener Afford, der ungeachtet vielfäl= tiger Difsonanzen doch Gottlob lauter und voll in vielen Berzen lebt und von dem wir hoffen, daß gute Geister ihn zu einer Symphonie für bas gesammte Baterland erweitern werden. Bin ich träumerischer

Optimist, wenn ich trot allen Irrungen und Wirren an einen Genius glaube, der nicht abläßt zu walten und zu fördern, wo in einem Volke so viel unverdorsbener Kern, so viel tüchtiges uneigennütziges Streben herrscht, als in dem deutschen? —

Und nun bin ich in Florenz. Waren in Rom ge= waltige Erinnerungen auf mich eingebrungen, so umgab mich hier von allen Seiten ein bequemes, geord= netes Dasein, ein gemüthliches Stillleben, und selbst die Denkmale einer stürmisch erregten Vergangenheit schienen hier sich in das Gleichmaag einer festen burgerlichen Ordnung eingelebt zu haben. Nirgends in ber Welt findet man so reiche Schätze des Genius aller Zeiten so angepaßt dem gegenwärtigen Bedürfniß eingerichtet, so bequem zugänglich, so gesellig entgegenkommend als in Florenz. Dem Studirenden, dem Kopirenden, dem nur Beschauenden, Allen ist auf möglichst unbeschränkte Weise aller Orten Raum und Zeit vergönnt und gefällige Kustoden kommen aufs Humanste und Uneigennützigste den Wünschen und Be= dürfnissen zuvor. So wurde denn auch mein Aufenthalt recht eigentlich ein Kunststudium, und da ich von so vielem Beachtenswerthen mich angezogen und gleich= wohl durch nichts so überwältigend gefesselt fühlte wie in Rom, wo ich immer besorgte bei längerem Berweilen mich gar nicht loswinden zu können, so gönnte ich mir ungeschmälerte Muße zum Erfättigen im Anschauen und Aufnehmen. So lange die Jahreszeit begünstigte, die in diesem Sudrevier selbst im November noch mit semmerlichem Hauch freigebig ist, unternahm ich anhaltende Ausstlüge zu den bemerkenswerthesten Orten des in jeder Hinsicht gesegneten Tostana, und sorgte wie ein gewissenhafter Sammler für Botiständigkeit des zu diesem Zwecke angelegten Kunstherbariums, das ich mir dann bei der Rücksehr nach Florenz sorglich ordnete. Auf diese Weise sind meine "Toskausschen Städte" entstanden, die ich bald daraus dem Morgenblatte <sup>67</sup>) übergab. Ich benke ihrer gerne, denn sie haben mir getrensich beigestanden Bieles in mir aufzuklären und zu regeln, was früher mir nur dämmernd und ohne Zusammenhang vorschwebte.

Während ich auf solche Art in Kunststudien mich erging und zugleich mit einigen gescheidten jungen Florentinern verkehrte, hatte sich ein Kreis von Deutschen um mich her gebildet, in welchem mir wohl und heimisch wurde. Da waren Künftler und Litteraten, Geschäftsmänner und Offiziere, bazwischen auch ein Prinz (Bruder des Fürsten von der Lippe) in heiterer Eintracht abendlich versammelt — meist im Caffè Elvetico ober im gastlichen Hause bes bamals mit seiner liebenswürdigen Familie in Florenz anwe= fenden Malers Amerling; in schönen Rachmittagestunben wurden auch gemeinsame Spaziergänge gemacht und uns Alle muthete es heimisch an im Arnothale. - Zu freudiger Theilnahme stimmten uns die bamals von allen Seiten Deutschlands eingehenden Rachrichten einer das Volk durchdringenden Bewegung, die als schönes Vorzeichen immer tiefer wurzelnden Bewußtwerbens gemeinsamer Intereffen sich verkimbete und die bei weitem mehr zu fein schien; als nur ber Perlenschaum eines erregten Moments. Und hatte es nicht ganz den Anschein, als habe ber jüngft zum Preußenthron gelangte Fürst im tiefsten Innern seine Aufgabe begriffen, an die Spitze der geistigen Bewegung sich zu stellen? Und glühte nicht im Bolt ein ebler Zorn bei dem Gedanken nur, daß jemals einer fremden Macht wieder einfallen tonne, burth bas alte verratherische Spiel Saat des Mißtrauens zu fäen und auf dem Boden unserer Zerwürfniß zu erndten? - In dieser Beziehung hießen wir auch das tede frifche Rheinlied Nikolaus Beckers unter uns willtommen und freuten uns des allgemeinen Anklangs, ben es im Baterlande gefunden; und hingen sich baran auch mancherlei Uebertreibungen, so war dieser allgemeine Anklang ein unzweibentiger Ansbruck einheitlicher Gesinnung in der Hauptsache, eine erfreuliche Wahrheit, die man deutscherseits nicht mit widrigen Mäteleien höhnen und schmälern durfte. — War es kein Baum, so war es ein Keim, den man hegen und pflegen, nicht mit dumpfem Schutt wohlfeiler Wipeleien hatte ersticken sollen. Stickstoff zu bereiten überlasse man den Feinden; den Freunden kommt es zu fördernder Lebeuslust immer freieren Eingang zu erwirken. Ich schene mich nicht zu bekennen, daß ich zu Denen gehöre, auf welche das treuherzig - schlichte "Sie follen ihn nicht haben" einen erhebenden Eindruck geübt. Anch fendete ich dem braven Nikolaus

einen herzlich gemeinten "Gegenklang" über die Alpen, den er mit freudigem Dank aufgenommen. Wer freislich hätte nicht gewünscht, daß all seine Gesänge der kernigen Einfalt jenes Bannerträgers entsprochen, oder daß es im entgegengesetzten Falle bei dem Einen glücklichen Wurf geblieben wäre? — Aber da trat. der Fluch hinzu: Spekulation des Buchhändlers auf einen in Schwang gekommenen Namen und dadurch Bernichtung des errungenen Sieges! —

Schmerzlich bewegend traf mich auf dem Rückwege von Bisa die im Laufe des November durch die Allgemeine Zeitung gebrachte Kunde von dem Dahinscheiden meines Oheims Johann Stieglitz, des Asklapia-3ch weiß es recht gut, daß bies unfer Aller Erbenloos ift, und daß weder Geifteshoheit noch Berzenswärme schützen vor dem gräßlichen Erstarren; und bennoch ist der frühere Heimgang jedes Einzelnen, an welchem wir mit Liebe und Berehrung hangen, immer von Reuem ein Stoß, der uns in der Lebenswurzel verlett; denn unfer Seelenboden ift bas Mitbasein geliebter und verehrter Menfchen; denke dir diese binweg, und dein eigenes Dafein wankt. Hieher nur noch ein späteres Wort an Regis -: "Du fragst, in was für einem Berhältniß ich zu Johann Stieglit Sieh, Thenrer, diefer Mann, an Jahren aestanden. und Gefühlsweise und Studien und Beschäftigungen so weit von mir entfernt, gehörte bennoch zu Denen, mit welchen die Seelenfaben am innigften zusammenhangen. Seine Berbienste auf dem Felde seines eigentlichen Wirkens, von Allen hoch geachtet, die sie zu würdigen wissen, kannte ich und konnte ich nur schätzen nach dem Urtheil Aundiger; aber sein innerer Mensch, der war ein Kern, gesund und edelster Natur durch und durch; in diesem Kerne saste er Leben, Wissen, Kunst, aus ihm ging all sein Denken und Fühlen und Handeln hervor. — Ich dachte gern an ihn, wenn etwas dem Hervortreten entgegenreiste, liebevoller, durch kein Vorurtheil verkümmerter Aufnahme gewiß. Er sehlt mir schmerzlich unter den Mitsebenden und ich halte sein Andenken als ein Muster vollendeten Mensschendaseins sest." —

Auf der Rückreise nach Benedig weilte ich in Bologna und Ferrara nur so lange, als das Anschauen bes Sehenswerthesten bedingte, traf den 31. December 1840 in meiner Eremitenklause an der Riva ein und eröffnete, um nur erft an die alten Räume und die alte Thätigkeit mich wieder zu gewöhnen, das neue Jahr mit Tilgung der dringendsten Briefschulden. Dann klopfte Istrien und Dalmazien mit heftigem Begehren bei mir an und ruhte nicht, bis ich den ersten Theil, der auf der Höhe von Tersatto Rast macht, vollends durchgeführt. Wäre nicht ein dießmal höchst willkommener Umschlag eingetreten, ich würde das Ganze bis zum völligen Abschluß durchgeführt Mit dem Frühling erschien Abalbert Keller. Der lebendige Antheil, den dieser emfig forschende Lit= terat ichon vor persönlicher Bekanntschaft mir geschenkt und bei unserm Zusammentreffen in Rom aufs Wohl\*

thuendste bekimbet hatte, offenkarte sich auf wesentlich fördernde Weise auch mährend seines mehrwöchentlichen Aufenthalts in Benedig. Ich versagte seinem Wunfche nicht die Mittheilung meines Benezianexplans und des bis jest darin zu Tage Geförderten, und seine dringenden Vorstellungen regten den ersten schaffensluftigen Pulsschlag in seiner ganzen Stärke wieder 31(8 ernster Cato versehlte Keller nicht auch nach seiner Heimtehr von Tübingen aus mir in Beziehung die Nothwendigkeit baldiger Boltenbung meiner Benezianer sein Ceterum censeo in jedem Briefe an das Herz zu legen, und ich hatte die freudige Genugthmung ihm mit jeder Antwort ein tüchtig Stück Bor-Das war eine sehr märts verfündigen zu können. glückliche Strömung, dieser Sommer 1841, in der ich frisch und rüstig schwamm; noch eine solche, und meine Benegianeraufgabe ift gelöft.

Kicht geringe Unruhe erweckte mir bei seiner Rücktehr aus Deutschland der junge Anhaltiner Morits Mortier, den ich in seiner sesten, ruhigen, verständigen Sinnesart schon früher vertrauend lieb gewonnen, und der mir jetzt so Vieles mitzutheilen hatte von den Bewegungen im Baterlande und daran so viele Vorwährse knüpfte von Seiten deutscher Freunde wegen meines langen Fernkleibens, daß sich mir stärker als je zuvor in dieser Hinsicht das Gewissen wegte. Richt sentimentales Heimweh, sondern ein starker Heimathstang ergriff mich, wie einen verwundeten Krieger, der von fern die Donner ohne ihn gesochtener Schlach-

ten hört. Eine gewaltige Stimme wurde laut in mir, ein heftiges Mahnen, nach so langer Abwesenheit endlich auch einmal in ber Rähe wieder mich zu zeigen und zu fragen, ob man irgendwie meiner Dienfte bedürfe. Richt allein mit dem Schwerte diepen wir dem Beterlande, sagte ich mir; seinen geistigen Prozeffen, seinem Gahren und Ringen nach neuen Geftaltungen darf ein treuer Sohn sich nicht entziehen. ---Diese Unruse zu beschwichtigen vermochte ich nur durch immer herzhafteres Eintauchen in das Element meiner Benezia und durch immer eifrigeres Berfolgen ihrer zu gestaktenden Erscheinungen. Bahnte ich mir boch auf solche Weise zugleich den Pfad zum Ueber= gang über die Alpen, die ohne vollständige Errungenschaft dieses Gebietes ich nicht wieder überschreiten durfte. Und mit jeder gewonnenen Gestalt hatte icheine wene Rechtfertigung gegenüber meinem ernsten Mahner, der mit sebendigem Antheil meinen Eroberungszug begleitete und solch energischer Buße seine Absolution nicht versagen konnte. Schabe, daß diesem für innere Durchbildung so empfänglichen Marschall sein Geschäftstreis nicht mehr Muße gönnt zum Verfolgen anhaltenber Studien, vornehmlich ber Geschichte, zu welcher er mit besonderer Vorliebe sich neigt. Jedenfalls wird er mir immer ein werther Freund bleis ben; und wenn die Fee, meine Pathin, mir die versprochenen hundert Millionen Doppie di Genova jährlicher Einnahme zu freiem Schalten und Walten bescheert hat, so bleibt er mein Finanzverwakter für

den größeren Schatz mit eben dem ihm unumschränkt geschenkten Vertrauen, wie er es jetzt zu Nutz und Frommen meiner bescheidenen Einnahme ist. —

Eine wahrhaft seelenstärkende Lektüre war mir um diese Zeit Soletta's Storia di Napoli, die mich durch ihren männlichen Zorn gegen Lüge und Gemeinheit und durch ihr taciteisch unter Asche glühendes Feuer mächtig anzog. Wäre ich freier gewesen von Unersläßlichem, ich würde schwerlich mir versagt haben, sie ins Deutsche zu übersetzen, wie ich mit Einzelpartien bereits versucht. Bielleicht bei einer künstigen Muße— denn die Liebe dafür ist ungeschwächt geblieben.

Von Besuchern des Sommers 1841 nenne ich vor Allen Ludwig Löwe, der mit seiner Tochter Anna eine Reihe von Gastdarstellungen gab, unter einer niederträchtig schlechten Bande von Bretteraffen hervorragend wie ein — manchmal nur gar zu stark brül-Am Abend, wo er als Karl Moor auflender Leu. trat, mischte ich mich in einer tollen Laune mit rasch improvisirtem Räuberapparat unter die Darsteller und sang, in die Zeiten des Studentenübermuths mich qurückwiegend, "Ein freies Leben führen wir" aus voller Rehle auf der Bühne mit. Nach dem Theater wurde Mein inneres gewöhnlich noch getafelt und gezecht. Leben erlitt unter diesen Einflüssen keine Hemmung. Schweigend und in nächtiger Stille, wie eifersüchtig gegen den Strahl der Sonne, förderte ich auch nach den erwecktesten Stunden, ja dann gerade glücklichsten, an meinem Werke weiter, und holte bei

verschlossenen Fensterladen die versäumte Nachtruhe am Tage nach. —

Im freudigsten Guffe der für die Benezianer= kette flüssig wordenen Metalle überkam mich plöslich eine höchst unwillkommene Hemmung. Meine Borliebe für das Leben auf der Lagune war zu einem folchen Grade geftiegen, daß ich manchmal ganze Tage auf der Barte zubrachte, im eigentlichsten Sinne omnia mea mecum portans; denn außer den eben mich beschäftigenden Büchern und meinem Schreibzeuge war auch der gehörige Mundvorrath für mich und meinen lieberkundigen Fährmann in dem beweglichen Hause. Da wurden dann weite Fahrten gemacht zu den Infeln und Rusten des Littorale, wobei ich bald Stunben lang das zweite Ruder führte, bald mir in anhaltenden Schwimmübungen vor der Barke her gefiel. Auf einer dieser Schwimmfahrten hatte ich mir eine Entzündung zugezogen, die ich anfangs nicht beachtet und daher nachträglich, wie jede Nichtachtung gegebener Berhältniffe, durch längeres Leiben abbugen mußte. -Ueber hundert Blutegel haben sich an mir zu Tode getrunken, ehe nur an eine vorläufige Besserung zu denken war, und die Nachkur mit ihren langweiligen Schonungsvorschriften war noch schlimmer als Uebel selbst. Bon Herzen habe ich bem biederen Zichotke zu danken für allen Trost und alle Erquickung, die er mir während dieser Periode ftreng auferlegten Enthaltens aller Aufregung durch die heitere Anmuth und den gefinnungsreichen Ernst seiner stoffhaltigen Erzählun= Curte, Beinrich Stieglit. 16

gen gewährt -- die beste Mebigin, die mein zum Glück den Apothekerwaaren abgeneigter und darum unschädlicher Arzt mir bieten konnte. — Zu defto volltommener Genesung folgte ich im Herbst der Einladung meiner gastlichen Freunde auf Maniago, wo ich am Fuße der friauler Alpen, wechselnd zwischen Jagdbeluftigung und Mahl und Schlummer, eine Zeit lang recht bas Leben führte, welches bem Leibe frommt. Dazwischen aber fällt auch manche seelenhafte Stunde, die mir der Graf Pietro bereitet, dieser jugendlich gebliebene Greis mit der Fülle von Erinnerungen, tros Söhnen und Neffen und Richten burch geiftige Frische unstreitig der jüngste in der weitverzweigten gräflichen Kamilie. Sein Jugendfeuer hatte sich, wie bei so beißen Röpfen und rasch anflodernben Gemüthern jener Zeit, in den konvulsivischen Maitagen 1797 etwas haftig flackernd kundgethan in drei Reden an den Adel, die Bürger und das Bolk Benedigs, worin er jedem dieser Stände naturrechtlich und funftgemäß beweist, daß jetzt erst die wahre. Freiheit, echte Form der Republik geboren fei: - eine Schrift, die damals vieles Aufsehen erregt hatte. Aus einer späteren, bereits reiferen Beriode ift feine Berberrlichung Friauls, ein an Einzelschönheiten reiches didattisches Gebicht, bas unter den Gebildeten bes gefeierten Landes sehr in Ansehen fteht. — Ein anderer Maniago (von der Orleans'schen Rebenlinie), Graf Jabis, eine bei weitem minder bedeutende Berfonlichteit als sein an Jahren älterer Better Bietro, aber

ausgezeichnet butch artiftische Reinstaiffe und eine als Beitrag zut Kunftgeschichte schätzenerverthe Ueberficht der Maler Friauls, bereitete manch angenehnte Abendftunde durch Borzeigen seiner reichen Samminng von Rupferstichen Dominichine icher und Pouffin'icher Wette, die freilich jetzt nach feinem Tobe weiterer Pflege ents beliten. Befonders intereffant war mir auch, bei ihm einige von den äußerft feltenen Gemalben ber vont. ihren Zeitgenossen hochgefeierten Frenze von Spilimberg zu finden, Tizians früh verstorbener Schillerin: — Flucht nach Aegypten mit echt weibs barnnier eine licher Bartheit aufgefaßt und ausgeführt. Erft ist Rovember kehrte ich von dem gastlithen Waniags ikber Ubine und Trieft zurlick, mit erneueter Ruftigfeit und nreinem . "Benedig" zuwendend. Ging nun auch nicht Alles so in fortwährendem Keimen und Erblithen votwürts wie in den befonders gesegneten Sommermonas ten, so entfalteten fich boch immer neue Zweige att bem mit ungeschwächter Luft gepflegten und burch eenste Studien genährten Bautte.

Reichlichen Genuß und lehrreiche Erholung gewährte viele Monate hindurch der in der Regis-Uebersezung mir zugekommene Bojardo, diese frästige Phanze voll Saft und Lebensäther, diese glückliche gefunde Natur mit der vollbesaiteten Harfe. Durch die undefangene Hingebung, mit der ich seine lebensfrischen Gesänge in wich aufnahm, glaube ich einen Theil des Lobes verdient zu haben, welches der Dichter in so heiter gemitthlich schaltischer Weise seinen Zuhörern und ZuHörerinnen am herzoglichen Hofe zu Ferrara spendet. Regis hat, getreu seiner Aneignungsfähigkeit an Ton und Ausdrucksweise, uns den reichen Dichter in seinem ursprünglichen Charakter vorgeführt, während sein zu gleicher Zeit übersetzender Nebenbuhler, der mehr ariosstisch feilende und torquatisch ausglättende Gries, zwar schönere Berse gebildet, aber nicht den wirklichen Bojardo wiedergegeben, welcher mehr einer sesten knorrisgen Eiche als einer schlanken gefälligen Pappel gleicht.

Erschütternd zugleich und erhebend wirkte mit allem sie Begleitenden die Runde von dem verzehrenden Brande Das Furchtbare des Faktischen trat zu= ruck und bildete bald nur einen leuchtenden Hinter= grund zu dem heiligen Eifer, mit welchem ganz Deutsch= land hier wie Ein Mann auftrat, in That und Wahr= heit zu bekunden, daß wir Gines find in Geift und in der Wahrheit, baß es nur der Gelegenheit bedarf, um zu beweisen, wie durch Schmerz und Freude jedes Einzelgliedes das Ganze betheiligt ift. Das ift unfer in Blut und Leben gefeiter Bund, gewaltiger als der papierene zu Frankfurt, der zu seiner unvertilglichen Schmach nicht einmal die Rechte einzelner Bundesglieber gegen auswärts erlittene Kränkungen zu vertreten vermag. — Auch meinestheils mein Scherflein beizutragen, widmete ich den Ertrag meines "Montenegro" der Gemeinkasse der Hamburg zuströmenden Spenden 58). Meine Empfindung nicht als momentane Stimmung, sondern als in mir wurzelnder Glaube, sprach damals sich in folgenden Liedern aus, beren

1

zweites ("Läuterungsflamme") — seltsam genug! — eine Freimaurerloge als Bundeslied aufgenommen:

Pentschlands Frühling. Bon H. Stieglit.

Von dem Niemen bis zum Rheine, Von den Alpen bis zum Belt, Hier auf Höhen, dort im Haine, Grünt und blüht im Wettvereine Kräftig auf die deutsche Welt; In verschiedenem Bekenntniß Und herzinnigem Verständniß Fühlt sich Fern' und Näh' gesellt.

Unter rauhem Zellgewebe Hier Schneeglöcken silberweiß, Daß sie Alt und Jung belebe, Treibt die thränenfeuchte Rebe Dort ihr frisches Blüthenreis; Hier und dort von Zukunftsträumen Schwanger regt in tausend Keimen Werbelust sich lind und leis.

Freudig unter Sturm und Wettern, Ernst in heiterm Sonnenschein, Darsst du suchen, darsst du blättern In des Schicksals dunkeln Lettern Zwischen Alpen, Belt und Rhein; Durch das Alte, durch das Neue Sprießt der Baum der deutschen Treue Herrlich auf zum Bundsverein.

Durch bas Alte, burch das Neue, Ernst und fröhlich, fromm und dreist, Zieht ein Strahl erhab'ner Weihe, Der in alter Bundestreue Ketten bricht und Rebel reißt; Fragst Du nach des Bliges Namen? Schau ihn an im ries'gen Rahmen: 's ist der Wahrheit Feuergeist!

Dieser Geist, vom alten Fluche Frei, in stets verjüngter Kraft, Steht im ew'gen Schickalsbuche Nach gewalt'gem Zauberspruche Als des Deutschen Leidenschaft; Wie er sich der Nacht entwunden, Will er ewig sich bekunden Als Erlöser aus der Haft.

Brüder in den deutschen Landen, Traute Brüder, fromm und treu, Laßt uns in der Pahrheit Banden Dienen, wie wir stets erfanden Unsre Besten Alt und Neu! Dann täuscht nimmer uns der Glaube, Daß sich einst aus unserm Staube Hebt die Eiche, stolz und frei.

## . Aänterungsflamme.

Von H. Stieglit.

Wenn auf schwarzgefurchten Pfaben, Heulend durch die Sturmesnacht, Wetterwolken sich entladen, Und der Blize Flammenpracht Menschenwerke zu zersplittern Niedersährt aus dunkler Höh', Dann erkennt der Mensch mit Jittern Unnahbarer Mächte Räh'. Wenn bes Berges Rippen krachen, Der die Schwefelflamme nährt, Und aus des Verberbens Rachen Schäumend auf die Lava gährt, Bang' entweichen vor dem Graufen Pflüger, Hirt und Winzerin, Und des Unheils Ströme braufen Ueber blüh'nde Fluren hin.

Doch durchrüttelt durch die Blize, Durch der Donnerkräfte Macht, Blühet neu auf ihrem Size Erd' in hundertfält'ger Pracht, Und des Winzers rührigen Händen, Der auf Alpenfelbern baut, Lohnt mit tausendfält'gen Spenden Die in Gluth verjüngte Braut.

Also zuckten Deine Gluthen Hamburg, Städtekönigin,
Zu entsetzen, zu entmuthen,
Durch Germania's Herz und Sinn,
Wo in noch so weiter Ferne
Weilt aus deutschem Stamm ein Glied,
Fühlt' es aus dem Flammenkerne
Schmerzlich sich die Brust durchglüht.

Aber aus der Opferstätte Hebt empor sich ein Altar, D'ran sich rankt die Bundeskette, Stark in Schrecken und Gefahr, Und es fühlt in kräft'gem Drange Sich ein Slied zu diesem Band, Wenn sich thut in Geist und Klange Deutscher Sinn und Sprache kund. Herrlich werden wir dich sehen, Alte Hansakönigin, Herrlicher verjüngt erstehen, Dir und Allen zum Gewinn — Ein Asbest, von Gluth durchbrungen, Heb' empor dich aus dem Brand Und in Liebe halt' umschlungen Das gesammte Baterland!

Benedig, im Juni 1842.

Bon näher berührenden Menschen hier nur einige. Den Winter 1841—1842 brachte, im Auftrag der englischen Herausgeber griechischer Kirchenväter, Handschriften auf der Markusbibliothek vergleichend, der durch seine Dante-Briese bekannte Dr. Theodor Heise (Sohn des deutschen Grammatikers und Bruder des herodoteischen Forschers) in Benedig zu. — Wir gingen gerne mit einander; ich hörte ihn gerne sprechen, den Feinstnnigen, Gescheidten, Wissenden, sand sein under dingtes Aufgehen in Göthe als vollständig ausgeprägte Erscheinung höchst interessant, sein ästhetisch-feinschmeckens des Urtheil auch in anderen Dingen vielsach zutressend.

Im Frühling 1842 traf bei seiner Rückfehr aus dem Orient auch Fallmeraper in Venedig ein, der durch Gelehrsamkeit, Qarstellung und — was das Höchste ist — unwandelbare Gesinnung hervorragende Mensch. Besondere Freude machte es mir, daß dieser strenge Kritikus, der nach seiner Heimehr alles über östliche Bölker während seiner Abwesenheit Erschienene einer scharfen Musterung unterwarf, sich über meinen

"Besuch auf Montenegro" mit zuneigendem Urtheil aussprach. Als ich den mit seinem Namen unterzeicheneten Artikel in der Allgemeinen Zeitung (Juli 1842) las <sup>59</sup>), gedachte ich sebhaft der ciceronian'schen Worte: "Placet ille mihi Hector Naevianus, qui non tantum se laudari gaudet, sed a laudato viro."

Bald nach Fullmerayer erschien aus Tübingen Professor Robert von Mohl, einer der vorragenosten aus einer Familie verdienstvoller Staatsökonomen. wurde mir besonders interessant durch so manches Nä= here, das er mittheilte aus der Erinnerung seines mehr= jährigen Sefretariats bei bem würtembergischen Bunbestagsgesandten von Wangenheim, diesem echten Freiherrn, welcher 1823, wo die meiften beutschen Fürsten schmählicherweise sich zur Ehre schätzten als des Slavenimperators allgefällige Jaherren zu figuriren, frei= müthig erklärt hatte, er halte sich nicht für ermächtigt einzustimmen in die auf Rußlands Anstiften von den deutschen Bundesregierungen geforderte Erklärung, daß der von den Großmächten zu Berona eingehaltene Gang mit den wohlverstandenen Bortheilen der Bölker über= einstimme. -

Von längerer Dauer, als dieser vorübereilenden Bessucher, war die Anwesenheit Dr. Rudolf Kopischs, der in sympathisirendem Ergehen seine Abreise von Monat zu Monat verzögerte. Unsere Interessen wasren sich zunächst begegnet in seiner gründlichen Kenntniß des Alterthums, vornehmlich der griechischen Trasgiter und Pindars. Dieß führte zu gemeinsamer Lets

türe, zu nicht abbrechender Mittheilung; wir agen mit einander zu Mittag, gingen mitsammen spazieren, machten gemeinsame Ausflüge. Die Deutschen in Benedig nannten Kopisch meinen Schatten; ich nannte ihn scherzweise meinen Lehrer, aber dieser Scherz mar von ernsterer Bedeutung. Ich hatte mich in Venedig vielleicht zu einseitig abgegrenzt, zu unbedingt vergraben in die Studien, die in meine Hauptaufgabe schlugen; Ropisch brachte in mir Vieles wieder in Anregung, was ich Jahre lang vernachlässigt. Besonders wirkte er auch dadurch wohlthätig auf mich, daß er mit einer schneis bend kalten Kritik meine eigenen Arbeiten durchmusterte. Das Vorzeigen unserer Schöpfungen an ruhig prüfende Freunde hat vornehmlich den Vortheil, daß wir die eigenen Kinder unparteiischer betrachten lernen. Sobald eine Arbeit uns von fremder Hand zurückgegegeben wird mit freimüthigen Bemerkungen (versteht sich von selbst, daß solche von Einsicht und Urtheilsfähigkeit zeugen mussen), so verlieren wir, nachdem der erste Stoß überwunden ist, die zärtliche Reizbarkeit, die parteiische Vorliebe, die uns leicht für alles Eigene beherrscht; es löst sich nunmehr erft das Unserige frei von uns ab und tritt wie ein fremdes Produft in die richtige Perspektive; und dieser Standpunkt follte bei jedem Producirenden einmal eintreten, bevor er etwas der Deffentlichkeit übergiebt. Freilich mitten im Genuffe ist dergleichen Mittheilung gefährlich, da ein talter Hauch, ein schneibendes Wort die in Strömung begriffene Gluthmasse zum Starren bringen fann.

Auch theilte ich Kopisch meine Beneziana nicht eber mit, als bis ich an einen abgrenzenden Zielpunkt gekommen war; und nunmehr trat von meiner Seite eine Musterung und Durcharbeitung ein, bei weitem strenger noch als des philologischen Freundes Kritik. Eine unscheinbare Aenderung rief nicht felten eine grö= ßere Entfaltung benachbarter Partien, diese wieder ein rudwirkendes Zusammenziehen früherer Glieder hervor, und beide zusammen wirkten dann auf Weckung neuer Reime, denen andere bereits aufgesproßte weichen muß= Diese mit reger Freudigkeit verfolgte Beschäf= tigung fällt vornehmlich in die Herbstmonate 1842, nachdem ich gegen Ende des August erfrischt an Leib und Seele von einem Ausflug in die Berge des Bi= centinischen und Bellunesischen zurückgekehrt mar. Im October schrieb ich dem an Abschluß meiner venezia= ner Arbeiten und endliche Rückfehr in die deutsche Heimath mahnenden Freunde in Tübingen:

"— — Sie dürfen beim Gedanken an mein Benedig im Spiegel der Bergangenheit nicht mehr den engen Kreis von damals sich vorstelsten, wo Sie in liebevoller Theilnahme den leise sich entwickelnden Geschöpschen an den Puls fühlten. Nasmentlich hat der epische Theil, welcher die breite Unsterlage bildet, wesentlich an Inhalt und an Umfang gewonnen, und während sich der zu verarbeitende Stoff unter dem Schaffen erweitert, drängt sich zugleich die Forderung einer begleitenden Reihe historischer Anmerstungen, die zu geben ich bei den Bildern des Orients

Und baran reiht sich bas Schlußwort, welches ich glaube auch anderen treumeinenden Mahnern entgegnet zu haben —: "— Und so gebuldet Euch, Ihr Freunde, bis zur Lösung einer Aufgabe, über die ich früher weit mehr und befriedigender sprechen konnte als jest. Damals, wo ich noch zitternd in der Borhalle stand, bald zaghaft erbebend vor der Gewalt des Stoffes, bald ungeftum anfturmend mit erhittem Blute, um — gleich jugendlichen unerfahrenen Feldherren wo möglich Alles mit einem Male abzuthun und zu erobern, mochte ich vielleicht durch vorverkündendes Hühnergackern mich felbst ermuthigen wollen. sitze ich ruhig, doch sicher und freudig schaffend mitten Aber da frommt nur Schweigen, wie beim inne. Schatzerheben. . .

\* \*

Den Verfassern der chinesischen Reichsannalen ist bei Todesstrafe verboten, den noch lebenden Kaiser auch nur mit Namen zu berühren. Dieses nach Despotenwillführ schmeckende Gesetz birgt einen tieferen Sinn, den freilich dessen Geber nicht im Ange hatten.

١

Es ist schwierig, bei . Entfaltung einer gar zu nahe liegenden Periode die zu historischer Schilderung erforderliche Ruhe zu bewahren. Wo wir noch mitten inne stehen, da fehlt der übersichtliche Standpunkt, der das Wesentliche von dem Zufälligen scheibet. — Das jüngst Erlebte ist noch allzusehr mit unserer Persön= lichkeit vermachsen, die in das Gewebe einzuschlagenden Fäden sind noch nicht klar abgesponnen. — Wir wer= den unwillführlich breit, redselig verschwommen. Diese Klippen zu vermeiden, gebe ich von den noch rückständigen zwei Jahren meines Lebensganges ledig= lich die Uebersicht bessen, mas barin an Stoff verar= Bedeutendere Reisen sind ohnedieß in beitet worden. biesem Zeitraume nicht unternommen, und alle Aus= flüge hängen wesentlich mit den zu Tage geförderten Arbeiten zusammen. Durch Aufzählung der letzteren gewinne ich zugleich eine faktische Rechtfertigung gegen die wiederholt an mich ergehende vorwurfsvolle Frage: warum das Werk, welches mich ursprünglich an Benedig gefesselt und dessen Schlußstein damals schon so lebendig in meiner Anschauung gestanden, noch bis heute unvollendet daliegt? -

Die Beschäftigung des Herbstes 1842 greift über in die ersten Monate von 1843 und wechselt mit der Wiederaufnahme der Istro-Dalmatica, die zu Anfang des August im ersten Gusse fertig dastehen 60). Das zwischen fällt ein Frühlingsausslug nach Padua, dessen Hauptinhalt in den Juliblättern von "Ost und West" dargelegt ist. Er gilt zwei ausgezeichneten Erscheinuns

gen bes gegenwärtigen 3talien — bem Schauspieler Guftav Modena und dem Bildhauer Luigi Ferrari. -Ein anderer Aussilug — nach Triest — gab die erste Beranlaffung zu dem spater mannigfach von litterarischen und unlitterarischen Freibeutern variirten Mähr= chen von Berlobung und Berheirathung, - Gerüchte, die mich eine Zeit lang in Beziehung auf mein Allerbeiligstes schwer frankend berührten und zu harten Erwiderungen reizten, denen ich aber späterhin mit gleich gültiger Berachtung zu begegnen mich gewöhnte. Freunde, die mich hätten besser kennen sollen und deren Glauben an dergleichen breitgetretenes Geklatich mir nicht gleichgültig war, bat ich zu bedenken, daß im Buche meiner Bergangenheit ein ewig gegenwärtiger neunundzwanzigster December stehe, ein Cherub mit Bannerinidrift: "Kein **Erdenparadics** flammender. jemals wieder für Dich!" — 3m August vier Bochen in Recoaro, September und October in und um Diefe zum größten Theil mit ber Zajotti's ichen Familie verlebte Zeit legte ben Grund zur Uebersetzung des zuerft in Rocoaro mir mitgetheilten Mann-Die Ansflüge scripts der Letteratura giovanile. im füllichen Tirol wechten eine Reihe lyrischer Klange, die ich zum Theil in "Dit und West" abdrucken ließ: einer Zeitidrift, in der ich voll sangumischer Honnungen mir hatte einfallen laffen, einen vereinigender Mittelpunft geistiger Strebungen zu gewinnen und ein Organ erziehen ju helfen, bas eine Brude werbe ju innigerem Berftandnig zwiichen Denrichtand und 3ta-

Die lyrische Stimmung der sehr beglückenben trientiner Tage hallte in Benedig noch lebendig nach und gestaltete mehrere in Südtirol gesammelte Roman= zenstoffe — nebst jenen früheren und etwa später nach= wachsenden einer neuen "vermehrten und verminderten Auflage der Bergesgrüße" zugedacht. Dies und die Uebersetzung eines Theils der Letteratura bildet die vornehmste Beschäftigung der beiden Schlußmomente des Jahres 1843, dessen letzter Tag mir die erschütternde Runde von Zajotti's plötlichem Tode 61) brachte und mich nach Trieft hinüberrief. Während des dortigen Aufenthalts (Januar und Februar) kam der Plan zur Reife, das jungft vollendete Werk des aus der Fülle schöner Entwürfe abgerufenen Freundes zu sei= nem Andenken und als Erbtheil der Familie zugleich im Original und in der Uebersetzung erscheinen zu Lassen. Und hiermit ist meine Hauptthätigkeit für 1844 angegeben. In Triest wurde sogleich zur Vorbereitung des Nöthigen geschritten, besonders für Deutsch= land, wo der Name, dem ich Bürgerrecht neben unse= ren Besten zu erwirken hoffte, erst mußte eingeführt werden. Ein Nefrolog, als vorläufiger Rückblick auf fein strebsames Leben, ein Programm als Anklindigung des zu erwartenden Werkes wurden geschrieben und gedruckt, zu deren Berbreitung Alles angeordnet, das Uebrige dem Wirken des Verheißenen überlassen. Sobald ich meine Anwesenheit nicht mehr für nöthig hielt, kehrte ich zurück nach Benedig, um in stiller Zurückgezogenheit das Weitere zu vollenden. Zunächst ward die Uebersetzung der Letteratura giovanile 62) vollends zu Ende geführt, dann fogleich herangegan= gen an das "Nachwort" zu dem ersten Kapitel der istrisch-balmatinischen Wanderungen, in welchem ich über Zajotti's vielverkannte und mannigfach mißbeutete Handlungsweise in einer der schwierigsten Berioden Lebens Alles aussprach, wovon ich erwarten durfte, daß österreichische Censur die mir wundene Darstellung gestatten würde. Dazu mußten authentische Data gesammelt werben; denn hier reichte, Andere zu überzeugen, die eigene Ueberzeugung nicht aus. Ich betrachtete mich als Sprecher dem Bolke zur Vertheidigung eines mit bitterem Unrecht angeklagten Edelsten; in dieser Beziehung ist jenes "Nachwort" angelegt und durchgeführt; möge es sich selbst vertreten! — Nunmehr lag, abgetrennt von allen politis schen Beziehungen, die Darstellung der litterarischen Wirksamkeit Zajotti's, ein mit seinem eigenen Material zu entwerfendes Lebensbild, als Aufgabe vor mir - wenn auch minder schwierig als jenes Nachwort, doch der bei weitem umfangreichste Theil der Biogra-Daß ich in einer Zeit, wo die Tage gezählt waren zur Ablieferung einer solchen Arbeit, zur Aufzeichnung der Grundzüge meines eigenen Lebens schritt, war allerdings ein arger Miggriff in der Zeitberechnung. Aber innere und äußere Aufforderungen waren zu stark, und ich mußte, mich über Manches zu beruhigen, mir mindestens zunächst mit Feststellen der ersten Balfte biefer testamentarischen Tafeln genügen.

Da — beim 29. December 1834 — brach ich ge= waltsam ab, mich nunmehr ungetheilt an die in scharf angesetzten Terminen abzutragende Schuld hinzugeben. - Gleichsam zur Strafe unpraktischer Säumnig überrascht, im vollen Zuge der stoff- und inhaltreichen Studien zu würdiger Ausführung des biographischen Vorworts, mich von Stuttgart aus die Mahnung balbigster Uebersendung des zum Druck erwarteten "Istrien und Dalmazien". Und nun folgen drei Monate, wo wenig Unterschied gemacht wird zwischen Tag und Denn so in die Welt hinaus stoßen ohne lette sorgfältige Musterung wollte ich das mit Liebe gepflegte Kind früherer Wanderungen doch auch nicht; und das im Entwurf erst zu Bollendende heischte noch dringend seine Rechte. Im September endlich wurde die Reinschrift der Istro-Dalmatica abgesendet zur Ueberantwortung an die Cotta'sche Druckerpresse; zu Anfang October trug ich bas andere Manuscript hinüber nach Trieft, wo bereits Freunde und Seger harrten, es aus dem mehr als anspruchslosen Hauskleide umzupuppen in das festliche Gewand, worin es, kaum hervorgekrochen aus der Schale, sich der Welt darstellen soll. Am meisten Mühe verursachte die Zu= sammenziehung der Massen, nachdem die für ein Vorwort zu umfangreiche Anlage der Auszüge mir klar Wäre Alles unverfürzt geblieben, wie ich es ursprünglich hingestellt, es wäre, mas jetzt einlei= tendes Vorwort ist, zu sehr als selbständiges Werk hinausgetreten. Während diefer Arbeit manderte von der Letteratura giovanile Bogen um Bogen zur Presse, eine letzte Durchsicht noch im Druck verstatztend. Dieß und noch manches Andere, was einen verlängerten Aufenthalt in Triest bedingte, nahm die Zeit die Ende des December vollauf in Anspruch.

Und nun? — Ich schließe diese Grundzüge ab mit dem Beginn des Jahres 1845, nachdem ich nun auch von ber zweiten Balfte meines Lebens bas erfte Decennium einfamen Wandelns in feinen Umriffen verzeichnet. — Fortan werbe, was werben kann! nicht unser Aller Aufgabe, ber anvertrauten Reime zu warten und nach bestem Bermögen ihren Inhalt zu entfalten? — So lange ich meinestheils mich bazu rliftig fühle, soll das Leben einen treuen Rämpen an War der Anfang meines Unglücks mehr mir haben. phantaftischer Art, ein Ueberwuchern mannigfacher Plane, die zulett verwirrend den befturmten Beift umdunkelten, so bin ich in der ftrengen Schule des Schmerzes und in ernster Sammlung zu der praktischen Ueberzeugung gekommen: An Ueberfülle von Planen kann der Kräftigste zu Grunde gehen, thatlos ersticken; jedes Ausführen auch des geringsten Planes schafft, vernünftig angegriffen, freien Athem, weckt uns neue Kraft zu neuer Thätigkeit. Habe ich die Welt durchstürmen wollen und mich, Ruhe suchend, ruhelos umhergetrieben, - jest fteht mir unumftößlich feft: Ein Fuß breit Erde gewonnen, fördert mehr als die halbe Welt burchlaufen, benn nur auf unferem Posten vermögen wir nachhaltig zu wirken. Habe ich

in idealistischer Spannung mich freier zu erheben, in zerknirschter Andacht inniger zu vertiefen, in taumeln= dem Genusse von der Selbstqual zu befreien gewähnt, so haben günstige Mächte nach Verlauf all dieser befriedigungslosen Phasen mich zu der stillen, stählenden Ueberzeugung geführt, des Daseins Summe sei: naturgemäß und geiftigtreu zu leben. Abtrennen des Einen von dem Anderen ist nur ein halbes, ungenügendes, weil unklares, unserer gemischten Natur widerstrebendes Dasein. Gesund an Leib und Seele uns zu halten, jung und empfänglich trotz zunehmenden Jahren und reiferer Erfahrung, unter dem Schuppenpanzer, den das Leben uns gewaltsam aufzwingt, ein Herz voll Bärme zu bewahren und voll Mitgefühl für alles Menschliche, das ist Religion, das die unverbrüchliche Satzung, in welcher die verschiedensten Bekenntnisse aller Zeiten aufgehen, das der Glaube, welcher der Liebe nicht widerspricht, die ewige Offenbarung des unbekannten Gottes. Auf dieser Bahn gedenke ich getrost fortzuschreiten, den Bliek gewendet auf das Höchste, die That gerichtet auf bas Nächste, und nicht mübe zu werden, bis die Stunde der Entscheibung mich von meinem Boften ruft.

## Shlukwort

nod

## **2. C.**

Soweit Heinrich Stieglitz. Ich will es versuchen zum Schluß über die drei letzten Lebensjahre des Dichters einen kurzen Ueberblick, wo möglich mit seinen eigenen Worten, zu geben.

Wenn Heinrich Stieglitz im Anfange des Jahres 1845 so immer und immer auf dem Jsolirschemel saß, mehr in der Vergangenheit als Gegenwart lebend, so besiel ihn manchmal stark eine Art Heimweh, ein sehnliches Verlangen nach den Seinigen. Recht viel Freude aber gewährte es ihm, daß das von ihm hers ausgegebene und übersetzte Werk Zajotti's über die litzterarische Vildung der Jugend in Italien eine über alle Erwartung günstige Aufnahme fand. Im Frühling verledte Stieglitz mit einer anmuthigen Verlinerin, die sich mehre Monate in Venedig aushielt, eine angenehme Zeit. Eine melancholische Stimmung war ihm fremd. Er hatte sich gewöhnt, das Leben von

dem Standpunkt des Abgethanseins zu betrachten. In dieser Betrachtungsweise wurzelte, was ihm an Kraft und Ruhe noth that. Reinen Ton fühlte er in sich verklungen, auch den der Freude nicht. Der Herbst führte ihn in die Schweizeralpen. Er dürstete nach Bergesluft, beren er von Zeit zu Zeit als Seelen= stahlbad bedurfte. Auf der Reise verlebte er unvergefliche Tage mit einer liebgewordenen Familie aus Er besuchte das Chamounythal, Göttingen. Berner Oberland, das Haslithal, das Grimselhospiz, die Aargletscher und namentlich den Marfall, den "fühnsten und herrlichsten, welchen die Schweiz darbietet", den Simplon, den St. Bernhard. Ueber Luzern, Genua, Parma, Mantua und Verona kehrte Stieglitz nach Benedig zurück. Den 29. December gedachte er besselben Tages vor 11 Jahren und fühlte, daß es Dinge gebe, an benen die Zeit keine Macht ausübt. Seine isolirte Stellung glaubte er nur ertragen zu können, weil er eine entschiedene Aufgabehabe. Trotz berselben aber hatte er manchmal schwere Tage, die zu überwinden nicht geringe Kraft erfordert wurde. Uebrigens arbeitete er den Winter (1845/46) über fleißig an seinem Benedig, auch den Sommer Das Material wuchs an Bedeutung, so daß er nicht wußte, wann er abbrechen könne. Im Berbst 1846 wanderte er, eine Zeitlang von R. Margraff begleitet, nach Rom. Er gedachte nach einer Abwesen= beit von einigen Wochen mit erneuter Rraft zu seiner Benezianerarbeit zurückzukehren. Es sollte anders tom=

mten. Schon auf bein Bege burch bie Romaging feffelte ihn fo Danches in Gubbie, Jabriane, Spelle, Spoleto. Mit wie regem Jutereffe er aber in Rom Die reichen Runfticage ber Bergangenbeit befrichte, mit toie aufrichtiger Freude an bette Werbenben er bas Schaffen der neueren Riinftler betrachtete : por Allem mat ce bod das Boll mit feinem Soffen und Bangen, was ihn im Innerften erfaßte. Es war die lebeitsfreudige Berjungung des Bolles, bas Band ber Liebe und bes Bertranens mifchen Berricher und Beherrichten uts die taufend Blüthenfnoepen eines nach Entfaltung und Beftaltung ringenden Gemeinlebene, welches machtigen Eindruck auf ihn machte. Alles bies beang auf ihn ein und forberte ihn ju geftaltigem Festhalten auf. So tant die Beit bes Carnevals, ber Friihling heren und mit ihm ber Tob Reinharts, der Stieglit wie einen Sohn geliebt hatte. Gein reicher litterarifder Radlag überfam Stieglig gewiffermagen teffamentarifc und - er war aufs Reue an Rom gebunden. erften Monate nach feiner Enbe August 1847 nach Benedig erfolgten Rudtehr beschäftigte ihn bie Ausatbeitung feiner Erinnerungen an Ront 63). 60 mar bied Bert ans bem Plane eines fleinen Auffages hervorgewachfen. In ihm ging fein außeres und binte res Leben aus jener Beit bes Aufenthalts gu Rom auf. Er betrachtete es als eine lange Epiftel an feint Freunde in der Beimath. Bon befonderem Intereffe war in Rom auch die Befanntichaft mit G. Berwegh gewefen. Die Chriftlage gebachte Stieglit berfelbet

im Jahre 1835 verlebten Tage, als Tage ber tribsten Vorbedeutung. Er wollte aber nicht wühlen im demteln Schacht unwiederbringlich verschütteten Glücks und herrlichsten Besitzes. Er arbeitete an der Boll= enbung der Biographie Reinharts, wozu ihm reiches Material - (diefes ist später bem Herrn Professor M. Marggraff übergeben) - vorlag, und glaubte, einer heiligen Pflicht genügen zu müffen. Dabei verfolgte er mit lebhaftem Antheil alles echt Menschliche und blieb keiner Entwickelung in der Heimath und darüber hinaus fremd. Es interessirte ihn das Rahe und bas Ferne und er erhielt fich Frische ber Theilnahme Sein Dasein, von außen betrachtet, erschien scheinbar einförmig, war aber keineswegs eintönig. Am liebsten aber ging er nur mit Wenigen um; die Seinigen freilich hätten, so glaubte er, das besfere Theil — einen schönen häuslichen Areis und barin Daß er sein Leben in die Anfgaben Befriedigung. des Lebens verspinne, schien ihm nicht allein Pflicht, fondern er glaubte auch dadurch am sichersten zu überwinden, was ihn etwa beengen und bedrängen könnte. Da brach im Frühling 1848 die große Bölkerbewegung aus. Tief im Innersten wurde Stieglit erregt von den gewaltigen Ereignissen der Zeit, er war durchdrungen von dem mächtigsten Antheil an dem erwachs teu Bölkerfrühling, den er sein ganzes Leben hindurch glänbig ersehnt. Wie wiinschte er, daß die nationa= len Berhältnisse sich doch so gestalten möchten, daß wir ums eines groß und würdig dastehenden Gefammtvaterlandes erfreuen könnten! Das hielt er für ein Riel, das jedes Opfers werth sei. Für eine schöne Stunde hielt er es aber auch, als am Morgen des 17. März in Benedig die Berheißung der Breffreiheit, einer Constitution und anderer Zugeständnisse bekannt wurde, als Tommaseo und Manin befreit wurden und auf dem Markusplatze in freudiger Rührung Männer einauder in die Arme fanken (vgl. Deutschland, Desterreich, Italien von H. St., S. 8). Als aber durch den unseligen Eifer Marinowitsche der Bolfsjubel durch Bajonette unterbrochen und das, nothwendig erfolgen mußte, nur beschleunigt wurde, da trat auch Stieglit in die neu gebildete Nationals garde 64). Er war mit babei, als man zur Befitsnahme des Arsenals über die verhängnisvolle Brude schritt, und hatte ausbrücklich verlangt an einen Posten verwendet zu werden, wo es gelte. Man bezeigte ihm nachher eine Zuneigung und eine Anszeichnung, wie wohl selten einem Fremben. — Monate lang war an ein ftilles Entwickeln in seinem nächften Berufe nicht zu denken. Die Gegenwart nahm jeden Herzschlag in Anspruch. Er war längst ein Freund von Tommafeo und stand anch mit dem Diftator Manin in Berbindung. Im Mai entsandte er an das deutsche Parlament eine Flugschrift 65), in der er mit Warme dardaß in Italien eine Unterscheidung zwischen Deutschen und Defterreichern unter den Bebildeten schon lange bestehe und daß man einer gleichberechtigten Nation vertrauensvoll die Hand reichen

müsse. "Ja", ruft er aus, "tommen wird und muß der Tag, wo Deutschland und Italien, beibe frei und glücklich, vor allen andern Ländern der Erbe berufen find, sich Brüder zu nennen, Brüder, die, wenngleich in verschiedener Beise, reich begabt, eben dieser Berschiedenheit der Gaben wegen, sich gegenseitig lieben und ergänzen" (f. Deutschland, Desterreich, Italien [Benedig, Mai 1848], S. 7). Während der Blokabe Benedigs im Sommer hielt er sich-frisch auf; er tauchte jeden Morgen in die Fluthen und schwamm unter obligater Begleitung ber Geschütze bes naben Festlandes in den Lagunen. Im Juli aber, als ihm die Angelegenheiten in den neuesten Phasen unverständlich wurden und fremde Elemente sich einmischten, wendete er sich von ihnen gänzlich ab und kehrte zu seiner "Benezia" wieder zurück. Diese Beschäftigung mit vergangenen Jahrhunderten wirkte bei ihm als mäch= tiger Blitableiter gegen ben unermeglichen Andrang elektrischer Stoffe ber Gegenwart, wenngleich das Herz sich sein Recht nicht nehmen ließ und nach immer neuerem Trunke aus ber Gegenwart begehrte. Frühling 1849 glaubte er, die Studien und Arbeiten über Benedig so weit fortgeführt zu haben, daß er hoffen dürfe, sich der geliebten Heimath bald wieder zuwenden zu dürfen. Im Sommer arbeitete Stieg= lit an der Vollendung des dritten Theiles seiner Benezia, dem rein historischen Theile, als fei tiefer Friede um ihn her. Dabei aber schaute er sich doch den Kampf um Malghera und die Nachbarforts in seinen Enrye, Beinrich Stieglis.

Stunden des fast munterbrochenen Fenerregens. Nach in der Mitte des Monats August berichtet er, daß er ungeachtet des beständigen Bombardements vom außen, der Thenerung und der Cholera im Innern der Stadt, dei gutem Muthe sei. Er hoffte sernerhin vor der verderblichen Seuche durch eine höhere Hand bewahrt zu blelben. "Dennach", sind seine letzten, den 12. August in die Heimath an die Seinigen gerichteten Worte, "dennach vertraue ich auf Deutschlands Genius, der das bravste aller Völler nicht verlassen wird in schwersster Noth, trotz dem Wahnwitz und der Blindheit der Wilhlenden und Lenkenden von nuten und von wben. Gott mit Deutschland und mit allen tüchtigen Keimen!"

Den 23. Auguft 1849 raffte Stieglitz die Cholera als Opfer hin. Freunde berichten den 25. August über die letzten Tage und Stunden. Schon in ber Mitte Augusts war Stieglit einmal in Gefahr, in ben Lagumen seinen Tob zu finden. Er rettete sich noch. Seine Gefundheit aber hatte einen ftarken Stoß erhalten, sie war ohnehin burch die schlechte Nahrung mährent der Blotade und bie beständige Aufregung megen der politischen Greignisse sehr geschwächt wor-Er war büster und traurig gestimmt und gab, ben. im Vorgefühle seines nahen Todes, seinen Freunden mündliche Aufträge. Den 23. August Abends 6 Uhr fithst er sich unwohl. Sein Freund Lazari ist zufällig bei ihm. Es ergibt sich bald, daß Stieglitz von der Cholera ergriffen worden ist. Der junge Zajotti,

ein zweiter Freund, eilt herbei, zwei Nerzte leiften Beistand; aber der sorgfältigsten Pflege ungeachtet verfcied Stieglitz nach turzen Leiden Bunkt Mitternacht in den Armen Lazari's, "der mit angstvoller Sorge die letzten Augenhlicke jenes so kastbaren Lebens be= macht". "Erwar unglücklich", setzt einer seiner Freunde hinzu, "und nun ist er glücklich; er war getrennt und nun ist er wieder vereint. Er hatte vor mir kein Geheimniß; ich weiß, wie viel er beständig gelitten hat." "Der Berluft eines so ausgezeichneten Mannes", sagt der andere, "wird nicht nur von seinen Freunden und hier lebenden Landsleuten tief empfunden, sondern von der ganzen Stadt aufrichtig betrauert. Nie wird das Andenken des so trauervollen Tages in der Lagunen= stadt erläschen; sie verlor an Heinrich Stieglitz einen theuren Gaft, welcher die letzten 10 Jahre seines thätigen Lebens als Dichter und Geschichtsforscher ihr liebreich gewidmet hat."

Auch sein Freund Tommaseo setzte ihm an dem Tage, wo ex seine gezwungene Abreise nach Corfu anstrat, in einem italienischen Blatte ein Denkmal mit einer tresslichen Inschrift, die ich, aus dem Italienischen übersetzt, hier wiedergebe:

Jeinrich Stieglitz, der Benedig während der zehn Jahre, die er hier weilte, gleich einem Sohne geliebt, der dessen Rechte gegen Oesterreich versochten und dessen Geschichte geschrieben hat, war Bürgerwehrsmann am 22. März 1848 und bei der Einsnahme des Arsenals. Er gewann die sleckenlose, aber

mächtige Liebe eines Weibes, die, um ihn zu heilen, sich den Tod gab. Für alles Gute empfänglich, liebte er edelmüthige Seelen. Frei von Geiz, lebte er mit der Sparsamkeit eines Anachoreten. Der Fall von Malghera stürzte ihn in vorzeitige Altersschwäche. Er starb den 23. August 1849 an der Cholera, als ob er nicht habe sehen wollen, wie die letzte italienische Fahne in's Grab sank. N. Tommaseo, den er musthig und theilnehmend im Kerker besuchte, weiht, in die zweite Verbannung ziehend, im Namen Venedigs ihm unter Thränen obige Worte."

Je unerwarteter der Familie die Todesnachricht war, um so erschütternder war sie, namentlich für die hochbejahrte Mutter. Sie schreibt den 9. September 1849 an mich: "Ach dieser Verlust ist für mich blinde 71 jährige Frau zu hart! Ich kann es nicht glauben, daß der Himmel mir meinen Heinrich genommen hat. Es ist zu hart. — Jetzt bei dem namenlosen Schmerz, den der Verlust dieses meines Kindes mir verursacht, sühle ich erst, wie über Alles theuer auf Erden mir mein guter, braver Heinrich war!"

Auch Freunde des Dichters in Deutschland sprachen herzliche Theilnahme an dem Verluste aus. Adolf Bube schreibt mir: "Heinrich Stieglitz ist in Venedig gestorben! Diese Trauerkunde wurde von mir mit der innigsten Theilnahme vernommen. Sie hat die Erinnerung an die Tage in mir erweckt, wo ich Stieglitz kennen sernte. Wir waren fast in gleichem Lebensalter, ich damals Sekundaner, er Selektaner des Gymnasiums zu

Gotha. Ich sehe ihn noch, den kräftigen, fröhlichen Jüngling, burch die Stragen ber Stadt mehr dahinstürmen, als ruhig einherschreiten. Sein von dunklen Locken umwalltes Haupt trug bisweilen ein schwarzes Sammetbarett, öfters war es unbedectt; Bruft und Hals waren stets von jeder Berhüllung frei. In seinem tiefliegenden Auge brannte ein schwärmerisches Feuer. Ich suchte seine Bekanntschaft und zeigte ihm meine ersten dichterischen Versuche. Seit 1828 sah ich ihn nicht wieder, erfreute mich aber fortwährend seiner schriftstellerischen Wirksamkeit, der nun durch sein plögliches Dahinscheiben ein frühes Ziel gesetzt worben ift." — Regis sagt in einem Briefe an mich: "Lange glaubte ich selbst ben Zeitungen diese Trauerpost nicht; ich dachte noch immer, es würde widerru= fen werden; ich dachte mit Göthe: "Den Lebenswürd'gen soll der Tod erbeuten?' Ich suchte mir die einzigen noch erfinnlichen Trostgründe auf; aber gegen ben Verlust selbst will doch Alles nicht widerhalten. Wollte Gott, Stieglit schriebe uns lieber selber noch Briefe!"

Die verschiedensten deutschen Tagesblätter berichteten- den Tod des Dichters H. Stieglitz. Die Allgemeine Zeitung mit der Bemerkung: "Es läßt sich von ihm sagen, wie von Max im Wallenstein: "Man sagt, er wollte sterben." Er ist nicht das erste und nicht das letzte deutsche Gemüth, welches an einem edlen Schmerze zu Grunde geht." Die Zeitungen erinnerten insbesondere an seine bereitwilligen Liebesthaten zur Unterstätzung eines aufstrebenden Künftlers (Frankliktet Dibastalia) und erwarteten Herausgabe des litterarischen Nachlasses dieses originellen Mannes (Deutsche Zeitz.). Ant aussührlichsten ernenerte sein Andenken beim deutschen Publikum ein Aufsatz im Anzeiger sire Rheinskand und Westphalen und die Ergänzungsblätter zu allen Conversations-Lexiken (Art. Stieglit). Anch ein italienisches Blatt erstattet ehrenden Bericht über ihn 66) und macht aufmerkssant auf die von wirt beabsichigte Herausgabe seiner Biographie und des hinterkassenen poetischen Hamptwerkes.

Stieglig hatte schriftlich den Wunfch hinterlassen, einft neben seiner Charlotte auf dem Sophienkirchhose zu Berlin seine ketzte Ruhestätte zu erhalten. Es war in Venedig von den Freunden Sorge dasür getragen, daß dieser Wunsch in Ausstührung gedracht werden konnte. Erschwerender Umständen wegen konnte die Uedersiedelung der Leiche aber erst im Sommer 1850 zur Ausstührung gedracht werden. Da wirde sie zur Ausstührung gedracht werden. Da wirde sie zur Schiffe über Hamburg nach Verlin geschäfft. Hier ruht nun Heinrich Stieglitz auf dem Sophienkirchhose unter einem einfachen grühen Gradeshügel, zu den Füßen desselchen das von Spheu umgkünte Grad der tinvergeßlichen Sas von Spheu umgkünte Grad der tinvergeßlichen Sas von Spheu umgkünte Grad der tinvergeßlichen Sharlotte. Heinrichs Aussehlas bezeichen ein eisernes Kreuz mit der Inschrift:

Dr. Heinrich Stieglitz, geb. in Arblfen den 20. Februar 1801; gek. in Benebig beit 23. August 1849. Das eiserne Kreuz, welches Charlottens Grab bezeichnet, hat auf der Vorderseite die Inschrift:

> Charlotte Stieglitz geb. Willhöfft, geb. in Hamburg den 18. Juni 1806, endete in Berlin den 29. December 1834.

Die Rückseite enthält die von ihr in ihrem letzten Schreiben 67) ausgesprochenen Trostesworte:

Wir werben uns wieder begegnen, freier, gelöster!

Auf beiden Kreuzen sind unter den Inschriften vers goldete Lorbeerkränze als Symbole angebracht. Drei Trauerweiden beschatten die von einer eisernen Um=` gitterung umschlossene friedliche Ruhestätte.

Derselbe Prediger, der den 1. Januar 1835 an Charlottens Sarge den letzten Nachruf sprach, rief auch Heinrich, und fast unter derselben auserwählten Begleitung, das letzte Wort nach. Sit terra ei levis!

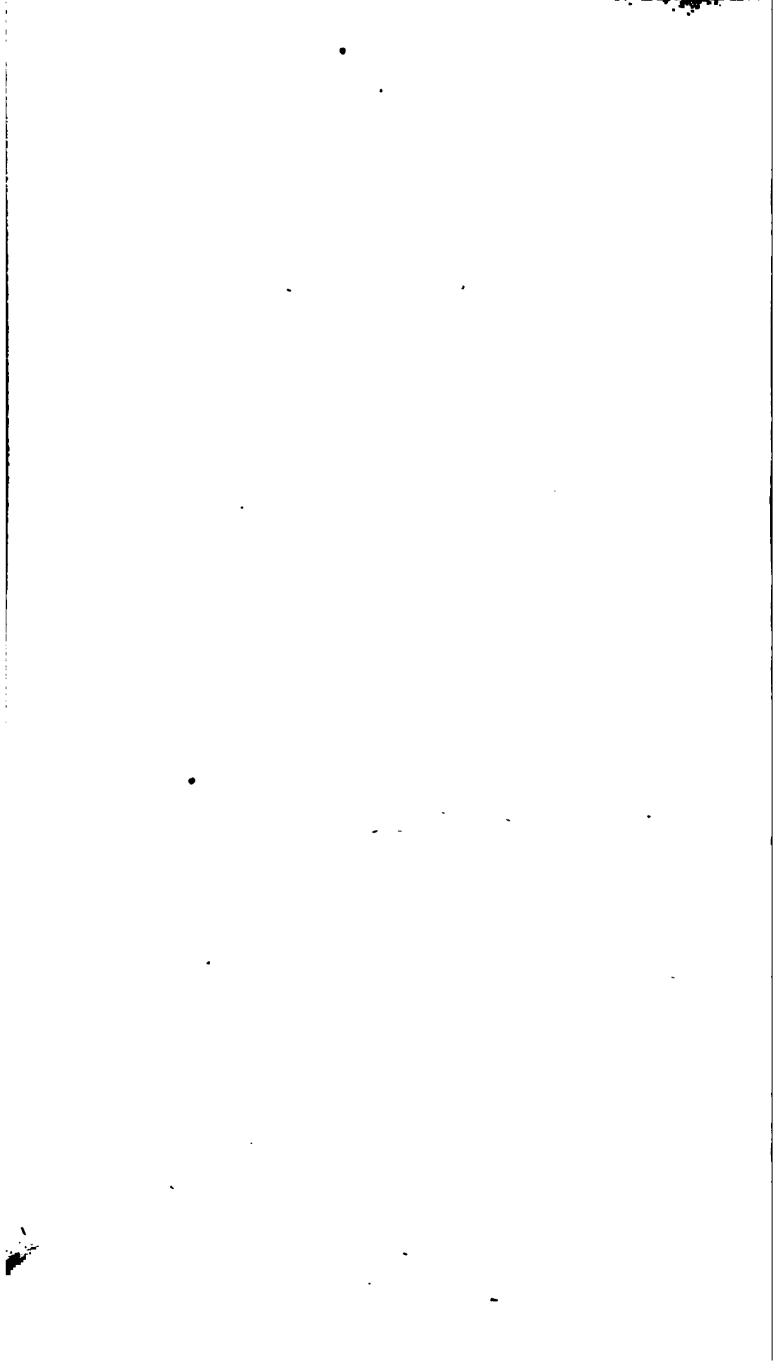

# Anmertungen.

| l              |   |
|----------------|---|
|                |   |
|                |   |
| •              |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
| !              |   |
|                |   |
| ·<br>·<br>1    |   |
| $oldsymbol{!}$ |   |
|                |   |
| t              |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
| •              |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
| •              | • |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
|                |   |
| •              |   |
|                |   |
|                |   |

## Erstes Buch.

- 1) Zu S. 3. Bisherige biographische Mittheilungen über Stieglitz enthalten eine irrige Angabe des Geburtsjahres. Das vitae curriculum bei der Promozionsschrift (Berol. 1826) giebt das Jahr 1802; "Gelehrtes Berlin, fortgesetzt von A. Büchener (Berlin 1834)", das Conversations-Lexison der Gegenwart, (Leipzig, F. A. Brockhaus) und die Ergänzungsblätter zu allen Conversations-Lexisen geben das Jahr 1803 an. Auch Gräße, Geschichte der Poesse Europa's (1848), S. 786, und Buchner, Geschichte der Boesse Kuropa's (1848), S. 786, und Buchner,
- 2) Zu S. 7. So sagt Stieglitz auch im "Gruß an Berlin" bei Erwähnung des Dichters Streckfuß (S. 62):

"Dank hab' ich auch noch aus der Kindheit Tagen Zu spenden ihm für jenes tüchtige Wort: "Im Glück nicht jubeln und im Sturm nicht zagen, Das Unvermeidliche mit Würde tragen'—: Noch klingt aus treuem Vatermunde dieses Wort, Mir mitgegeben an des Lebensschiffes Bord, Als ich verließ den trauten Heimathport, In meiner Seele fort und sort; Ich hab's im höchsten Glücke nicht verstanden, Im tiessten Weh ward mir ein Talisman dieß Wort, Der mich gelöst aus unheilschweren Banden. Wer dieses Wort befolgt, wird nicht zu Schanden, Und kann sich auch aus schmerzdurchsurchter Zeit Erretten ungetrübte Heiterkeit."

- 3) Zu S. 19. "Wie oft hab' ich am 18. Oct. als fröhlicher Knabe auf den Bergen der Heimath an dem lodernden Holzstoß gestanden und ahnungsvoll der Rede gelauscht, die ein begeisterter Mund in Worten uns verklindete, über die gar mancher altklug tühl Gewordene seitdem höhnisch lächelt. Wir sollen nicht altklug höhnen, was je uns jugendlich begeistert! Mag auch gar mancher Keim in der Entfaltung nicht den freudigen Erwartungen entsprechen, der uns erfüllt, als gläubig wir und hossend ihn dem Boden sich entheben sahen ist doch der Funkt nicht erstorben, welcher jene Flammen weckte." Montenegro, S. 150.
- 4) Zu S. 22. Als ehemalige Lehrer zu Arolsen nennt sonst Stieglitz die Rektoren: Hoffmann (Oheim Hoffmanns von Fallersleben), "den unglücklich Umgekommenen" (noch 1834 "meienen ältesten so unglücklichen Lehrer"), Fuldner (1812), A. Schumacher (1814) und die Privatlehrer Faber und Schiek (1815). Der Letztere war später Direktor des Symnasiums zu Rinteln.
- 5) Zu S. 23. Stieglitz bestätigt hier also von Schulze, was jüngst sein Sohn von ihm gesagt hat. Vergl.: Chr. Ferd. Schulze, nach seinem Leben und Wirken geschildert von Dr. A. M. Schulze. Gotha 1851. S. 20.
- 6) Zu S. 26. "Die Behörden und Bürger von Eisenach haben alle Anstalten getroffen, den Ausenthalt den zum heisligen Frieden wallenden Studenten billig, bequem und ansgenehm zu machen. Sie wurden auf drei Tage, für den 17., 18. und 19. October einquartiert, der Rittersaal auf der Wartsburg wurde mit Laubtränzen verziert und mit Taseln und Sitzen für 7—800 Menschen versehen. So viel waren etwa beim Mittagsmahle. Es waren aber gekommen von Berlin,

Erlangen, Gießen, Göttingen, Halle, Beibelberg, Jena, Riel, Leipzig, Marburg, Rostock, Tübingen und Würzburg. 19. zogen die auf bem Markt um 9 Uhr versammelten Stubenten auf die Burg, die Fahne und Musik voraus. Professoren, die gekommen, waren Fries, Riefer, Schweitzer, Ofen mit ihnen. Als Alles zur Rube gekommen war, hielt ein Student eine Rebe über ben Zweck ber Zusammenkunft ber gebildeten Jünglinge aus allen Kreisen und Volksstämmen bes beutschen Vaterlandes, über bas verkehrte Leben früher, über ben Aufschwung und die erfaßte Idee des deutschen Volkes jetzt, über verfehlte und getäuschte Hoffnungen, über bie Bestimmung des Studirenden und die gerechten Erwartungen, welche das Baterland mache 2c. Die Anwesenden und wir Männer waren zu Thränen gerührt. Von Diesem und Je= nem wurde noch das eine und das andere Ermunternde ge= sprochen; bann ging man auf ben Burghof, bis bie Tafeln gebeckt wären. Jeber war begeistert, Jeber war zur Annäherung, Jeber zur Aussöhnung, Jeber zur Bereinigung gestimmt. große Masse Menschen wirkt mesmerisch auf einander und spricht: Nur im Ganzen ist Heil! Darauf wurde zum Essen geblasen. Es war ein fröhliches. Nach Tische, es mochte 3 Uhr sein, ging ber Zug ben Berg hinunter in bie Stadtfirche, wo bie Predigt allgemeine Wirkung hervorbrachte. Darauf wurden Turnübungen auf bem Markte angestellt. Nach 7 Uhr zogen Die Studenten, jeder mit einer Facel, also beren etwa an 600, auf den Berg zu den Siegesfeuern, wo der Landsturm schon versammelt war. Oben wurden Lieder gesungen und wieder eine Rebe gehalten, die allgemein als besonders kräftig ge= rühmt worden ist. Darauf wurde Feuergericht über einzelne Schriften gehalten, die zuerst an einer Mistgabel hoch in die Höhe gehalten bem versammelten Bolte gezeigt und bann unter Verwünschungen in die Flamme geworfen wurden. Nach 12 Uhr begab man sich zur Rube. Des andern Tages versammelten sich Vormittags die Studenten wieder auf der Wartburg, wo= bei Bieles zur Sprache gekommen, was den klinstigen Studen=
tenbrauch, besonders die Einschränkung der Zweikämpse betrisst.
Darnach reisten Viele ab, Viele aber gingen zum Abendmahl.
So haben Deutschlands Studenten das Fest auf der Wartsburg begangen." — Vergl.: Der Studentenfrieden auf der Wartsburg; in der Ists 1817, Nr. 195. Die Freiheits= und Siegesseier auf der Veste Wartburg im October 1817 von 600 Burschen vollzogen. Ein deutsches Wort an Deutschlands Burschen gesprochen vor dem Feuer auf der Wartburg am 18. October 1817 von Ludwig Rödiger, Jena 1817. Vergl. auch: Der deutsche Student. Historische romantische Erzählung von Bechstein.

- 7) Zu S. 28. Neçì tỹς ἐν Σαλαμῖνι γενομένης ναυμαχίας. Bersuch einer griechischen Arbeit, vorgetragen bei der Solstitialseier den 23. December 1819.
- 8) Zu S. 29. Ajas der Telamonier; vorgetragen in der Solstitialseier den 5. Juli 1819. Todtenopser den Manen unsers Tinius; vorgetragen den 23. September 1819. Prometheus; vorgetragen in der Solstitialseier den 21. December 1819.
- 9) Zu S. 29. So sagt u. A. Storch in einem Gesange: Zur Erinnerung. Seinem Freunde H. Stieglitz (1819):

"Bist Du höher gleich, als ich gestiegen, Imnger Abler! auf im raschen Flug, Muß ich gleich in niedern Lüsten sliegen (Denu mich schreckt der schwachen Schwingen Trug), Lann ich gleich mich nimmer an Dich schmiegen, So vergönne nur, dem stolzen Zug, Den Du jüngst begannst mit Selbstvertrauen, Gönne mir, nur stets Dir nachzuschauen.

Laß des Frühlings stiße Blüthen fallen, Mag Dir gleich des Sommers Pracht vergehn, Deine Lieder werben nie verschallen, Göttlich=Schönes bleibt ja ewig stehn. — Aus Tuiskons Wald wird Dich der Eichwald schmilchen, Begeistern Dich zum seligsten Entzücken."

Und noch später, nach Erscheinen der Griechenlieder, schreibt Storch von Göttingen aus an Stieglitz (den 6. Februar 1824):
"Deinen Namen hat Deutschland schon geseiert. Wer hätte nicht die Verherrlichung Deines Ruhmes gelesen? Der Mensch= heit edelste Zwecke vor Augen habend, hast Du Dein Vater= land schon mit einer Gabe beschenkt, die von dem Werthe des Gebers zeugt und jedes Deutschen Herz mit den schönsten Hoff= nungen sür Dich süllt. So bist Du der Aar zur Sonne emporgestiegen, wie ich Dir einst prophetisch sang, indes ich in den niederen Regionen verweile."

- 10) Zu S. 32. Vergl.: Kurzer Briefwechsel zwischen Friedrich Jacobs und Heinrich Stieglitz. Heraus=gegeben von L. Curtze. Leipzig 1863.
- 11) Zu S. 33. Sie schrieb Stieglitz ins Stammbuch: Reinheit des Herzens, Begeisterung für alles Große, Wahre und Schöne erhalte Dir Gott, guter Jüngling; Er schenke Dir Gesundheit und Achtsamkeit sie zu erhalten.

Gotha, Henriette Fürstin zu Solms, den 27. Februar 1820. Vormünderin.

## Zweites Buch.

12) Zu S. 39. Das damals vom Gymnasium zu Gotha ausgestellte Zeugniß lautet:

> Juvenis Humanissimus

#### Henricus Guilielmus Augustus Stieglitz,

Waldeccus,

per quatuor annos et sex menses in Gymnasio nostro commoratus ejusmodi in bonarum litterarum studiis progressus fecit, ut extremo tempore primum inter Gymnasii nostri discipulos locum jure meritoque obtineret. Laus autem, quae ei debetur, non tantum versatur in ejus ingenio, quod tam accuratiore veterum linguarum quam aliarum scientiarum, quae ad doctrinam pertinent, cognitione studiosissime excoluit, sed etiam in ejus animo, cujus virtutibus omnium sibi amorem conciliavit. Ne multa! Stieglitzius, e disciplina nostra nunc egressus, spem nobis reliquit, fore, ut aliquando et de litteris, et de re publica

optime mereat. Scripsimus in Ill. Gymnasio a. d. III. Mart. MDCCCXX.

Fridericus Guilielmus Doering,
Gymn. Goth. Director.

Jo. G. A. Galletti, Prof.

Fr. Kries, Prof.
Chr. F. Schulze, Prof.
Fr. L. A. Regel, Prof.
Fr. A. Ukert, Prof.

Val. Chr. Fr. Rost, Prof.
Henr. A. Schiek, Collab.

Ernest. Fr. Wüstemann, Dr. phil.

In das Stammbuch schrick ihm Döring: Dos tenerum pueri balbumque poeta figurat. Hor. Ep. II. 1. 126.«

Kries: "Nur Beharrung führt zum Ziel, Nur die Fülle führt zur Klarheit; In der Tiefe wohnt die Wahrheit! (Schiller.)"

Schulze: "Wer ein ruhmwürdiges Ziel seiner Bestrebun= gen mit Bestimmtheit erkennt und mit ausdauernder Kraft verfolgt, erreicht, wenn auch nicht immer das Ziel, doch gewiß immer Hohes und Vortrefsliches."

Βίι ft e mann: • Το δε παθεῖν εὖ, πρῶτον ἄθλων '
Εὖ δ' ἀκούειν, δευτέρα μοῖρ'
ἀμφοτέροισι δ' ἀνὴρ,
'Ός ἄν ἐγκύρση, καὶ ἕλη,
Στέφανον ὕψιστον δέδεκται.«

Schiel: Defelicem illum, qui non adspectus tantum sed etiam cogitatus emendat! O felicem, qui sic aliquem

vereri potest, ut ad memoriam quoque ejus se composat atque ordinet. Senec. ep.«

Bretschneiber: "Des Jünglings Ehre, bes Mannes Berbienst, bes Greises Würde, — sie werden errungen durch sittliche Selbstbeherrschung und nützliches Wirken."

Stieglitz felbft schrieb bem befreundeten A. Bube ins Album:

"Gelahrtheit und grämliches Stubenhocken Macht alle poetischen Pulse stocken; Aber draußen auf Bergen, im grünen Thal Bei Außgestäster und Gläserschall Wird unter frendigen Herzensschlägen Ein' Welt sich voll lieblicher Dichtung regen."

Hürstl. wald. Regierung ertheilte Stieglitz den 1. April 1820 die Erlaubniß zum Studium der Philologie: "Nachdem Derselbe", wie es daselhst heißt, "über sein zu Gotha ununterbrochen unstadelhastes moralisches Betragen die vortheilhasteste Beurkunstundung beigebracht, auch laut pslichtmäßigen Zeugnisses des Ditectorit des hierländischen Gymnasti zu Corbach die von diesem über seine Kenntnisse mit ihm vorgenommene ordnungsmäßige Prüfung mit Beisall und Lob vergestalt überstanden hat, daß er darin in wissenschaftlicher Hinschaft zur Besuchung der Atademie als genügend angereift sich bewiesen hat."

13) Zu S. 40. Daß Bouterwet von Stieglitz eine gute Meinung hatte, geht aus folgendem Zeugniß noch weiter deutlich hervor:

"Herr Heinrich Stieglitz aus Arolsen hat nicht nur mehrere meiner Vorlesungen, namentlich über die Logit, serner zwei Mal über die Aesthetit, wie auch über die Geschichte der Philosophie, mit dem rühmlichsten Fleiße und ausge= zeichneter Ausmerksamkeit besucht, sondern mir auch außer= dem wiederholte Gelegenheit gegeben, ihn durch schriftliche Mittheilung und durch Gespräche als einen ausgezeich= net dorzäglichen jungen Mann eben so sehr von der Seite bes Talents, als des Charakters, kennen zu lernen.

Göttingen; am 20: Mitz 1822.

Fr. Bonterwet."

14) Zu S. 41. Karl Hagen ist als Direktor des Gym= nasiums zu Lünedurg etwa 1847 gestorben. — Sonst erwähnt Stieglitz als göttinger nahe Befreundete: Fr. Lachmann aus Braunschweig, Fr. Rosen aus Detmotd, W. E. Wilda. Alle Drei sind in der literarischen West rühmsichst bekannt.

#### 15) Zu S. 46:

#### Ben scheidenden Freunden gewihmet zum

Abschieds-Kommers den 9. März 1822.

Mel.: Aus Bener ward ber Geift geschaffen.

In dieser schönen Feierstunde

Die uns mit ernftem Sinn erscheint, .

- Schwört, theure Brüber! Treu' dem Bunde, Der uns zum letzten Mal vereint;
- Denn Biele ruft es hier und bort Ans unserm trauten Kreise fort.
- Doch ob sich unfre Pfabe treisneit, Die heil'ge Gluth ber Jinglingsbruft
- Wird ewig fort im Herzen brennen Mit ungetheilter Strebelust;
- Die bricht, zur Flamme angesacht, Einst burch bes Vaterlandes Nacht.
- Selbst wenn durch finst're Machtbesehle Tyraniensurcht die Form zerreißt,
- So lebt boch tief in uns'ver Seele Des teinen Bundes Feuergeift,
- Britigt auf bes Herzens Hochaltar Dem Beterlande Opfer bar.

Ja, Baterland! Dir woll'n wir stehen,
Bereint durch treues Bruderband,
Mit Muth des Lebens Kampf bestehen,
Nur dir die Seele zugewandt.
Heil uns, begrüßt uns einst der Tod
In deiner Freiheit Morgenroth!
Drum sest und sester laßt uns halten
Mit treuem ungeschwächtem Muth!
Dann wird's der Himmel gut verwalten,
Bei dem all unser Sehnen ruht.
Du allgerechter Wahrheitsgott
Machst leicht der Falschheit Lüg' zu Spott.

1830 schreibt der Drucker dieses Gedichtes an Stieglitz: "Ich habe vor Jahren als Censur=Bestrafung 50 Thlr. wegen des von Ihnen herausgegebenen Gedichts bezahlen müssen."

- 16) Zu S. 51. "Der 1. December ist jener mir unversgesliche Tag, an welchem ich zum ersten Mal in Eurem Kreise mein zweites Leben erblickte. Das heiligste Gesühl entwickelte sich nun von Stunde zu Stunde naturgemäß und wnchs und wuchs wie ein reiches Strombett, bis ich in jener Laube in der Fülle höchster Seligkeit unter dem grünen Dache der Weinsraften in höchster Wonne mein ganzes volles Glück an das bewegte Herz drückte. Den 24. October 1823."
- 17) Zu S. 52. Den 25. December 1822 merkt Stieglitz in seinem Tagebuche an: "Weihnachtsabend bei Sickmanns. Seit 1818, der Feier in der Heimath, der schönste und froheste."
- 18) Zu S. 58. "Gedichte; herausgegeben zum Besten der Griechen von Heinrich Stieglitz und Ernst Große (Leipzig, in Commission bei J. G. Mittler, 1823)." Im Borworte (S. 5) heißt es: "Jetzt tämpsen die Entelsprossen jenes großen Bolkes den beharrlichen Kamps um Freiheit und Bürgerehre, das Joch abschüttelnd einer rohen Barbarenhorde, die an Religion, Sitten und Kultur den Nachbarstaaten Europa's fremd, wie

die unhaltbaren Trlimmer alter Jahrhunderte in raschaufsstrebender Gegenwart, dasteht. In Deutschland, Frankreich, der freien Schweiz, auch in England und Außland, haben Menschslichslichende durch unterstützende Beiträge ihre Dankopfer auf den Altären der Freiheit niedergelegt; und der sehnliche Wunsch, aus eigenen Kräften ein kleines Scherslein in den heiligen Gotzteskasten beisteuern zu können, läßt gegenwärtige Sammlung jugendlicher Poesien an die Deffentlichkeit heraustreten." Die er ste Abtheilung enthält Griechenlieder 1) von H. Stieglitz (S. 3—50), 2) von E. Große; die zweite Abtheilung vermischte Gedichte 1) von H. Stieglitz (S. 115—214), 2) von E. Große.

Die Sammlung wurde von ber Kritik im Ganzen günstig aufgenommen. Es wurde anerkannt, daß die meisten Gebichte ihres poetischen Gehaltes wegen Beachtung verdienten, wenn= gleich andere noch beffer ungebruckt geblieben wären. Dichter Stieglit insbesondere wurde ein achtungswerthes Talent zugesprochen, von dem sich beim Fortschreiten noch viel Gutes erwarten lasse. Wenn man auch, in Betreff ber Griechenlieder, die eingeschlagene Richtung nicht für eine ächt poe= tische halten könne, so hätte ber Verfasser boch burch bie freiere menschliche Behandlung seiner Stoffe über ben rein politischen Standpunkt sich erhoben. Die einzelnen Momente aus dem Kampfe seien gut gewählt und meistens mit bichterischer Be= geisterung ächte Lieber gesungen, beren größter Theil ein reges Gefühl, geläuterten Ginn, Ohr für Wohllaut und ein schönes, ernstes Gemüth befunde. Nichtsbestoweniger habe Stieglitz Wilhelm Müller, obgleich dieser auf ihn bedeutenden Einfluß ausgeübt habe, doch nicht erreicht. Namentlich sei Müller in= sofern populärer, als er mehr biejenigen Seiten bes Stoffes herausgehoben hätte, welche mit dem Gefühle des Volkes in engerer Berührung ständen. Eins der gelungensten Lieder sei ber Griechenlehrling; Aufmerksamkeit verdiene auch die heilige Schaar und die Rlage. Die Uebersetzung der Ode des Neugriechen Nerulos sei burch überraschenden Anschluß an das

Deiginal gelungen. Auch unter den vermischten Gebichten Sie zeigen den werhenden Stieglit spreche Bieles an. Dichter, eine Anzahl Rachahmungen älterer Kopfocischer, göthischer, schillerischer Dichtweise. Es sei nicht blos Liebe. mas ihn zum Dichten bewege, es sei vielmehr bie Fille hes ganzen lebens, die auf ihn eindringe und bie Saiten ju ihm errege balb zur Wehmuth, balb zur Freude. Die Sprache sei fast immer voll Wohllauts. Manche dieser Stilde seien non bleibenbem Werthe und dem Besten beizuzühlen. reichnet zu werden verdienten: Die Zuklinftige, Promothens, Frühlingslied guf den Bergen, Frühlingsabend, dem Bollender, die Mutter und ihr Kind, Wort der Zeit, Masgels Traum, gefundene Heimath, der Erlöser, Wanderlied, Die Rose. 98 bätte nur immer noch mehr Reslexion vermieden werden misssen, und theilweise Hyperbel im Ausbruck. — Bergl.: Hefate. Ein literarisches Wochenblatt; verlegt von Wienbrack, Leipzig. 1823, Rr. 56. Wegweiser im Gebiete der Künste und Wissenschaften. Von Th. Hell. Dresben 1823, Nr. 43. blatt zum Merkur. 1823, Nr. 16. Leipziger Literatur=Beitung 1823, Mr. 214. Holl. literar. Zeitung 1844, S. 1090. Literarisches Conversations-Blatt. Leipzig, F. Brockaus, 1824, Mr. 59. European Review, Seft I., S. 103. — Einige Griedenlieder sind abgedruckt im Bürger = Freund (Bremen 1828); Juli, September. — Die Griech enbraut, von H. Stieglit, für eine Singfimme mit Begleitung bes Pianoforte, in Musit gesetzt von F. W. Lerche. Boun, bei Simrock (günstige Rez.: Berl. Schnellpost., Red. Saphir. 1826, Nr. 64). - Bist Gesänge aus ben Griechenliebern von H. Stieglitz, componint von E. Boigt, habe ich nicht gesehen.

Brieslich urtheilte Edermann (7. Aug. 1823): "Will man Euch (Große und Stieglitz) mit einander vergleichen, so sindet man bei G. mehr Fülle der Gedanken, bei St. mehr Fülle des Gesähle, bei Dir mehr Größe in der Conception des Gegenstandes und im Gedankenschritt, bei Stieglitz wehr Rlarheit in der Aussührung. Bon Stieglitz hat mir ganz vorzüglich gefallen der Suliatenknade umd die Griechenbraut. Diese Gedichte sind ganz herrkich. Ich habe sie wohl schon zehnmal gelesen und meine Neigung bleibt immer dieselbe. Das sind vollendete Gedichte. Das
ist etwas sitr Göthe. Bon Stieglitz' Liedern zeichne ich noch
aus: Riga der Berseeler, die Manioten an den Großsultan,
der Griechenbehrling, die Speziotin, Schlachtlied der Schashirten.
Sie haben alle einen entschiedenen Charafter."

Wilhelm Müller schreibt (den 17. September 1828): "Mein Urtheil über die Gebichte hoffe ich bald einmal öffentsich aussprechen zu können, was in jeder Hinsicht besser ist, als in einem Privatbriefe. Denn das Lob ist dort unverdächstiger und der Tadel, wenn er mit unterlausen muß, unbesausgener. Zumeist sühle ich mich natürlich von den Griechentiesbern augesprochen, von denen sast alle griechische Farbe und Scharakter tragen, etwas, das an vielen sogen. Griechenliedern vermist wird, z. B. den bort'schen und an den gar zu sehr göthistrenden waiblinger'schen."

Fouqué urtheilt: "Die Griechenbraut gilt mir für eins der trefslichsten Lieder, die bisher im Chore der neueren Hellasfänger erklangen."

Incobs schreibt (ben 28. Juni 1823): "Borgestern, mein Theuerster, erhielt ich Ihre und Ihres Freundes Erstlinge; gestern beschäftigte ich mich damit, und heute, beim Anbruch des Tages, ruse ich Ihnen ein Phoede fave zu. Und dies recht von Herzen. Es ist Alles an Ihrem Werke gut, ja tresslich — der begleitende Freund, die Absicht, die Gedanken und Gestunungen, der Ausdruck meistentheils und der Bersbau oft. Das ist viel, sehr viel sür einen Jüngling, der zum ersten Mal auf den Schauplatz der Welt tritt! Freude muß Ihnen Ihr Werk machen schon seiner Bestimmung wegen — ich hosse auch, daß der Beisall der Lesenden Ihnen lohnen wird; ich würde kagen, ich zweiselte nicht, wenn alle Lesende Sie keunten wie ich, und wenn überhaupt die Ihrische Boesie einer größern

Gunst bei dem Publikum genösse, als sie mir gegenwärtig zu Sollten Sie also Kaltsinn erfahren, selbst genießen scheint. Unbilden — was bei den zahllosen kritischen Areopagen, Behmen und Jurys sehr leicht geschieht — so lassen Sie sich bas nicht ansechten, sondern dichten ruhig fort und arbeiten au sich Bor allen Dingen aber ruben Sie ein und Ihrer Kunst. wenig aus, b. h. nehmen Sie etwas Anderes vor als Poesie; benn ein so thätiger Geist wie ber Ihrige ruht nur durch Abwechselung ber Beschäftigung aus. Jetzt, da Sie sich mit Hermann und Spohr befreundet haben, jetzt hege ich mehr als je die Hoffnung, Sie noch einmal auf dem Gebiete der Philologie zu begrüßen. Wenn Sie ben trefflichen Boben, ber jett schon so anmuthige Blumen treibt, noch mehr in der Tiese bearbeiten, so wird er zwar nicht reichlicher, aber noch reichere Gaben erzeugen, die dann auch den Kaltsinn des Publikums überwinden werden. Ich komme noch einmal auf diesen Punkt zurück, ber, wenn er eintritt, Sie nicht abschrecken muß; und tritt er nicht ein, wie ich wünsche und hoffe — nun so kann Ihre Freude desto größer sein. Der politische Zwiespalt, der jetzt die Welt theilt, berechtigt Sie das Eine wie das Andere zu erwarten; benn unter solchen Berhältnissen wandelt sich bas kritische Urtheil in ein politisches um. — Nie haben seit langer Zeit freie Gesinnungen eine solche Ungunst erfahren als jetzt, wo die höhere Klasse alles Berlorene wieder zu gewinnen, alles Gefährbete zu sichern strebt. Was kann bavon bie Folge sein? Unterbriidung ber freien Gesinnung? Schwer-Man bannt sie nur noch gewaltiger in die Mittelklasse, und diese wird eben dadurch noch stärker und siegreicher. — Das Gebicht S. 6 ist schön und kräftig; S. 18 schön elegisch; S. 33 herrlich; S. 75 vortrefflich, S. 213 und 214 vorzüglich in Gebanken und Ausbruck."

Uhland schreibt (ben 16. August 1823): "Sie haben, geehrtester Herr, burch die Zusendung der Gedichte zum Besten der Griechen mich sehr erfreut. Zugleich ersülle ich die

Pflicht, Ihnen im Namen des hiefigen Hilfsvereins für Griedenland, auf welchen ich ben empfangenen Wechsel von 40 Thir. übertragen, für biese schöne Gabe berglich zu banken. Gebichtsammlung, mit welcher Sie mich beschenkt, hat auf mich den wohlthuenden Eindruck eines auf das Naturgemäße und Dauernbe gerichteten Bestrebens gemacht, im Gegensatze ber in dieser Zeit vorherrschenden Künstelei und Gefallsucht, wodurch der Dichter gegen sich selbst eben so unredlich ist, als gegen An Ihren Griechenliedern hat sich mir es bestätigt, wie durch eine ernst und lebendig ergriffene Idee die schwan= tende Bildungstraft auf einmal bestimmt, gehoben und verebelt wird. Unter biesen Liebern selbst ziehe ich ben längeren und allgemeiner gehaltenen biejenigen vor, worin eine bestimmte Situation erfaßt ift, und es scheint mir, bag bieser letztere Weg Ihrem Talent besonders zusagen müsse. Vielleicht bin ich beutlicher, wenn ich die Lieber, die mich vorzüglich angesprochen, bezeichne: Riga ber Beseeler; ber Suliotenknabe; bie Griechenbraut; ber Griechenlehrling, ben ich obenan stelle; ber Lorbeerhain auf Sunium; die Speziotin. Gegenüber ben vorbemerkten Gebichten scheinen mir die Romanzen in der zweiten Abtheilung etwas zu ausführlich und verschwommen; so glaube ich, daß die gefühlvolle Dichtung ,Mutter und Kind' ge= brängter hätte gegeben werben tonnen."

Bichotte schreibt (den 28. August 1823): "Ihren gütigen Brief und die beigesügte schöne Gabe, mein herzlich verehrter Herr Stieglitz — erlauben Sie, daß alle Wohlgeborenheiten unter uns wegsallen —, erhielt ich erst vor 8 Tagen. Daher die Verspätung meines Dankes. Und ich verdanke Ihnen in der That genußvolle Stunden, wie man sie im Frühling vom Anblick der hellen Blüthen hat, die eben so sehr durch ihre Schönheit an sich selbst, als durch ihre Segens = Weissaung, entzücken. Ilnglinge, die so, wie Sie und Ihr würdiger Freund, zum ersten Mal öffentsich ins Leben treten, müssen mehr als gewöhnliche Erwartungen anregen. Ich wünsche Eurste, Heinrich Stieglis.

Ihren Atem und Ihrem Baterlande Gikt. Was Sie and frommem Gemild nud mit nicht gemeiner Kraft gefungen, wird noch geheiligter durch den Zweck. Wie gern frech' ich, auch diesen zu befördern ! Ihre Lieder fallen in die Hände meiner Freunde, und mir, als ein Andensen an zwei junge, edle Deutsche, theuer bleiben, deren sernere Lebensbahn mir nicht gleichgilltig sein kann.

Roch ein Bergnügen machte mir das Lesen Ihrer Gedichte, auf welches Sie wahrscheinlich nicht zählten.; nämlich, daß sie in Deutschland gedruckt werden konnten und sogar zu dem ausgesprochenen Zweck. Ich erkenne daraus, daß es in Deutschland nicht halb so übel mit den Geistessreiheit siehe, als man oft glauben machen will.

Leben Sie wohl. Setzen Sie Ihren begannenen Weg sont, still und sost, mit ruhiger Umsicht, und bereiten Sie sich einer Zeit vor, die von Ihnen einst mit Recht, nach so herrlichen Blitthen, die Früchte sordern wird sürs Baterland. Wir leben in einen ernsten, großen Zeit, Sie wissen est! Sie werden ihr genügen und vielleicht das Bessere erreichen, wonach Andere jetzt vergebens bließen."

A. Boedh (ben & Januar 1824): "Dit angenehmen Empfindungen habe ich diese Blüthen zweier betrennbeter Jüngslinge näher kennen gelerut, und ich wünsche Ihnen Stilk zu Ihrer mit Besonnenheit gepaarten edlen Begeisterung; so wie es wich besonders freuen sollte, wenn ich, wozu Sie mir Hossen mung machen, später das Berguilgen haben sollte, Sie persönlich kunnen zu kernen; denn es ist immer Gewinn im Leben, einen Edlen mehr zu kennen, und für Ihren Geist därgen diese Proben. Wer wird übrigens dem Griechenvolke nicht den günstissten Erfolg wünschen, ohne welchen Sie auch das, was man an Ihnen jeho noch mit Necht tadeln kann, niemals werden abstreisen können?"

In Bezug auf andere damalige poetische Leistungen schreibt Edermann an Stiegkitz (Weimar, den 22. December 1825):

"Go ist blos bas unvuhige Gebtilt, was Sie treibt, und Sie wisser eigentlicht selbst word hinaus. Wisser Sie, worin die wechte Modernität ruhet? Ethe sagt, se ruhe in einem Wollen, das über die Kräste des Individuanes hinausgeht. Nehmen Sie sich vor einem solden in Acht, es ist auch in Schlier sichtbar, und zwar nachtheitig. Es kommt in der Paesse nicht an auf die Onant i tät, sondern auf die Onakistät, und aus diesem Grunde ruse ich Ihnen noch Eins zu: Rachen Sie nicht so viel mehr; sondern machen Sie nur Wenniges, nur das Erre."

19) Zu S. 66. Jean Paul schrieb für Stieglitz anf ein Gebenkblatt:

"Filt die Griechen und die Lyra klopft Ihr Herz so mächtig — und da hat es Recht —; in der Prosa des Lebens aber werde ihm das Kkopsen vom rothen Fingerhut verboten.

Baireut, den 19. September 1823.4

L. Uhland:

»Nos apernu edowra Geos noonapoiden ednner. Stuttgart, ben 29. September 1823."

20) Zu S. 67. Von dem Besuche bei Göthe schreibt Stieglitz an Charlotte, ben 11. November 1823: "Meinen bringenden Wunsch hatte Edermann dem Hohen mitgetheilt. Mit heiliger Chrfurcht nahte ich ben Schwellen dieses reichen Hauses, mit einem Gefühle, das ich so nicht empfunden. Kammerbiener melbete mich; Freude und Bangen wechselten in mir; er erschien, ein jugendfrischer Greis, im Vollgefühle vielseitiger Kraft ruftig, ernst, erhaben, eine bedeutende Gestalt; ich zitterte; mehrere Minuten stand ich sprachlos da; was ich zu sagen mir vorgenommen, hatte ich vergessen. Da stand er vor mir, der Gewaltige, den ich so lange im tiefsten Heiligthum bes Geistes verehrt, bessen und Schaffen einwirkt auf Jahrhunderte, wie er der ganzen Zeit entschiedene Richtung gegeben. — Er rebete zu mir milb und liebevoll über mein Streben und Wollen; ich gewann Muth und antwortete auf seigung fühlte Italien und Griechenlaud zu sehen. "Wohl", sprach ich, zieht es mich mit Macht hinans; aber ich will erst tüchtiger Leistung froh werben, ehe ich die herrliche Ferne mit ihrer Fille von Exinnexungen begrüße."— Als ich jene Worte gesprochen, da legte er seine Hand mir auf die Schulter: "Das ist brav, junger Mann", rief er aus mit sester Anhe; "streben Sie zum Tüchtigen, ich hosse Sie noch wieder zu sehen und nur Entes von Ihnen zu hören." In meinem Leben ist mir tein "Bravo" mit so süßer Harmonie in die Seele gebrungen, als dieses Mannes ist n. s. w."

21) Bu S. 67. Edermann schreibt (Beimar, ben 10. Rovember 1823): "Ich war eben bei Göthe. Er ließ mich in ber Dammerung zum freundlichen Gespräch zu sich rusen. Ich fing nathrlich gleich von Ihnen an, und welchen Eindruck Sie auf ihn gemacht. "Er hat mir sehr wohl gefallen", antwortete Gothe darauf. "Eine burchans reine Ratur. bat kein unvernünftiges Wort gesprochen, Alles kar und vernünftig.' Ich sagte, ber große Eindruck hatte Sie bas nicht sagen laffen, was Sie soust wohl gemocht hätten. sagte Göthe wieder: "Er hat mir sehr wohlgesallen, er sprach lauter Bernünftiges, es ift ein hübscher Junge.' Anch sagte Sothe, er habe viel , Energisches' an Ihnen bemerkt. Und damit wäre benn das Eigentlichste Ihrer Ratur ausgesprochen. Ich freute mich bei biesem Wort abermals über ben raschen. sichern und tiefen Blid, ben Göthe in solchen Dingen bat. Denn er hat Sie boch taum gesehen und weiß nun schon gang, wie es mit Ihnen anssieht. Energisches! nur ein einziges Wort über Sie anssprechen wollte, so könnte man tein anderes gebrauchen.

Ich wollte nur biese wenigen Worte stücktig hinübersenden, damit zu der Frende des Wiedersehens sich auch die gesellen möge, sich bei Göthen, dem größten Manne des Jahrhunderts, in so gutem Andenken zu wissen. Leben sie wohlt Die herzlichsten Grüße der Geliebten."

22) Zu S. 75. Stimmen des Frühlings in sechs Liedern von Heinr. Stieglitz, mit Begleitung des Pianosorte, in Musikgesetzt von F. W. Lerche. Leipzig, bei H. A. Propst. — "Es spricht sich in ihnen durch und durch das quellende Leben des Frühlings aus; die Töne hauchen wonnig und warm an. Das vollendetste Lied ist wohl das Frühlingsnahen." (Allgem. Berl. Musik=Zeitung, 1826, Nr. 20.)

Reissiger setzte einige Lieber Stieglitz' in Musik; u. a.: "Schon flammt die Sonne 2c."

23) Bu S. 78. De M. Pacuvii Duloreste. Scripsit Henricus Stieglitz, Phil. Dr. Lipsiae apud C. Cnobloch. Dedic.: J. Stieglitz, Lud. Stieglitz, MDCCCXXVI. 8. Fr. Jacobs, Aug. Boeckh. XIV. 130. I. De M. Pacuvii vita et scriptis. II. De M. Pac. Duloreste. III. Fragmenta Dulorestis cum notis. (Die zwei ersten Theile waren abgefürzt gebruckt erschienen als: Dissertatio inauguralis, quam cons. et auct. Philos. Ord. in Univ. Lit. Berol. Ad summos in Philos. Hon. Rite Capessend. Die XXII Julii A. MDCCCXXVI Publice defendet H. Stieglitz Arolsa-Waldeccensis Seminarii Reg. Philol. Berol. Sodalis. ponentibus Henr. Carol. Rheinwald, Ph. Dr.; Guil. de Tigerström, J. U. Dr.; Frid. Aug. Rosen, Ph. Dr. Berolini. Typis Schadii. Theses. Vitae curriculum.)

Artheile. Dissen: "Stieglitz scheint ben Inhalt bes Stückes in manchen Theilen sehr glücklich wiederhergestellt zu haben. Mehrere Ausichten von Bothe sind gründlich widerlegt." (Götting. gel. Anz. 1826. III, 1873.) — Bähr: "Der Verf. verfolgt, ja er begründet eigentlich erst recht durch eine genaue Durchsührung im Einzelnen das, was Lange versucht hatte, um unsere Ansicht über die Beschaffenheit der ältern römischen Tragödie zu berichtigen und auf einen höhern Standpunkt

gu stellen. Um fo exfreulicher ift bie Schrift, zuwal auch wegen der Art, womit der Gegenstand austerfricht und behandelt Der Stoff ist passend ausgewählt. Eine bankenkwerthe Einleitung über Pacuvius prüft sorgfältig, auch ben Namen Die Uebersicht des Ganzen zeigt in lehrreicher Weise, in wie weit Pacuvius bem Euripides folgt. Die Fragmente sind sorgfältig tritisch behandelt. Der Ausbruck ist gut. Es ist zu wünschen, daß der Verfasser auch die übrigen Repe der ältern römischen Tragödie behandele." (Heidelb. Jahrbb. der Lit. 1827, S. 525 ff.) — F. Ofann: "Den geäußerten Anstäten des Verfassers stimmt Referent mehrentheils bei, sie gründen sich auf Kenntnisse und gereiftes Urtheil. bem Berfaffer nicht zu gemeinem Danke verpflichtet. wickelung ber Handlung nach Stieglit hat viel innere Wahrscheinlichkeit und poetische Ginheit." (Allgem. Literaturzeitg., Halle 1827, Nr. 306.) — R. Hepse: "Stieglitz hat das Ziel der Hauptsache nach gliicklich erreicht. Es entsteht ein gut an= gelegtes und durchgeführtes Drama. Einzelnes läßt fich be-Das Eebäube ist übrigens mit vielem Scharssum zweifeln. und glücklicher Combination aufgeführt. Auch die Kritik ist mit gehöriger Einsicht und Besonnenheit ausgelibt." (Berl. Jahrbb. für wiss. Kritit, 1828, Mr. 59-62.) - G. Hermann: "Die Schrift ist mit vielem Fleiße ausgearbeitet, zeugt von Geschmad und empfiehlt sich auch durch anspruchlosen, meistens guten Mitunter treten Hypothesen hervor. Bortrag. Wir baben Ursache, die Kenntnisse und Talente des Berfassers zu schätzen; nur wäre mehr Schärfe und Festigkeit bes Urtheils zu wünschen bei ben Berbefferungen." (Leipz. Lit. = 3tg., 1828, Nr. 113.) -Günstige Urtheile sprachen noch: die Jen. Allgem. Lit.=3tg., 1830, Nr. 239; Blätter für lit. Unterh., 1827, Nr. 94; Berliner Conversations = Blatt für Poesie 2c. redigirt, von F. Forster und W. Häring, 1827, Mr. 201. 203. Die kritische Bibliothet von Serbode glaubt aber, die Construirung fei Stieglit nick recht gelungen, 28 fei dies überhaupt eine misliche Sace,

Mosertor. (295... 1826), S. 450. 451, in der Rishethense erition nown (Lugd. Bat. 1828), p. 144—181 (von Brof. Beerlieup) sind mir nicht vor Augen gesommen. Eine Regension in der Pandora (1827, Nr. 1669) sagt: "St. a réani des nombreux fragments qui nous restent de cette tragédie, et les a commentés avec une érudition éclairée par le goût.... Cette dissertation est un ouvrage fort remarquable.«—Bergl. noch: Welder über den Dulorestes des Pacuvius im Rhein. Mus. 1837, S. 598.

- Bockh ex decreto ampl. ord. Promotor legit. E. Henr. Toelken, facult. ph. Decanus, viro classissimo atque doctissimo Henrico Guilel. Aug. Stieglitz Arolsa-Waldeccensi philosophiae candidato dignissimo postquam examen philosophicum summa cum laude sustinuit et. dissertationem egregiam de M. Pacuvii Duloreste publice defendit Doctoris Philosophiae astiumque liberalium Magistri ornamenta et honores die XXII M. Julii A. MDCCCXXVI rite contulit collataque publico hoc diplomate philos. ord. obsignatione comprobato declaravit.
- D. Berolini
  d. XXII mens. Jul. (L. S.)

  MDCCCXXVI.

  E. H. Toelken,
  fac. phil. h. t. decanus.
- 2. "Dem hier promovirten' Doctor der Philosophie, Herrn H. W. A. Stieglitz, aus Arolsen gebürtig, wird auf dessen Berlangen hierdurch bezeugt, daß Derselbe bei seinem Prosmozions-Examen am 27. Mai a. c., ungeachtet einer gewissen Aengstlichkeit, die er erst allmählig liberwand, in allen zur Sprache gebrachten Wissenschaften, namentlich in mehreren Zweigen der Philosogie, in der Philosophie, der Geschichte und der Chronologie sehr ausgezeichnete Kenntuisse bewiesen und sich den einstimmigen Beisall der zahlreich anwesenden Mits

glieber ber philosophischen Fakultät erworben hat. Angerdem hat Derselbe, sowohl vor als nach seiner Promozion, bei mehreren öffentlichen Disputationen sich als geistreicher, gewandter Opponent, durch Leichtigkeit und Fülle des lateinischen Ausbruckes, der Fakultät rühmlichst bekannt gemacht.

Berlin, ben 1. September 1826.

E. S. Toelten,

b. Z. Decan der philos. Fat. hies. ton. Univ."

Lerche schrieb an Charlotte: "Ich habe beute Ihrer so lebhaft gedacht, Sie so sehnlich hierher gewünscht, daß ich durchaus einige Worte an Sie schreiben muß. — Ja, wären Sie boch heute hier gewesen und hätten Heinrichs Promozion und Disputation mit anhören können! Das war für ihn, sowie für seine Freunde ein wahres Fest! Einer solch interessanten und lebhaften Disputation hab' ich noch nie beigewohnt und die Bersammlung wurde so zahlreich und zeigte eine solche Aufmerksamkeit, daß es in der That eine Freude war. Stieglit vertheibigte sich drei volle Stunden lang so tapfer, und mit solcher Gewandtheit, daß man sich nicht satt hören konnte. Kurz, es war ein herrlicher Tag. Seit langer Zeit ist von der hiesigen philosophischen Fakultät keine so gute Censur ertheilt worden, als unser Stieglitz sie bekommen hat. Censur lautet, wie Sie auf bem Diplom sehen können: summa cum laude, b. h. ganz ausgezeichnet.

Berlin, ben 22. Juli 1826."

25) Zu S. 84:

Dem 28. August 1826.

Motto: "— so kann ich auch nur sagen: nimm es hin." Wie heißt der Strom, der vollsten Dranges Sich durch Europens Fluren gießt, Die Nachtigall des reinsten Klanges, Die Blume, die volldustend sprießt, Der Gott auf Flügeln des Gesanges, Der schaffend eine Welt umschließt, Zu dessen stammenden Altaren Sich jauchzend nah'n der Bölter Schaaren?

Der Bölker Schaar, die Er durchschritten, Der Herrscherkrone Sich bewußt, Für deren Bildung Er gestritten, Die Er erzog an Seiner Brust, In deren Thaten, deren. Sitten Er drang voll heil'ger Liebeslust, Als Er verscheucht die Dämmerungen, Der Dichtung Wahrheit klihn errungen.

Ward Er im Morgenland geboren, Am Euphrat oder Gangesstrand? Hat Ihn Hesperien erkoren? Ift Hellas Flur Sein Vaterland? Thront Er in Herkuls Felsenthoren? Herrscht Er an Rhenus Rebenwand? Ist das Jahrhundert Seine Amme? Nährt Ihn der Vorwelt heil'ge Flamme?

Natur! nur dir gehört Er eigen, Du botest Ihm den Weihetuß; Sich innig, ganz zu dir zu neigen, Ist Seines Lebens Bollgenuß. Der Stein, der Wurm, die Pslanzen zeugen Von Seiner Forschung Lichterguß; Er hat den großen Bund begründet, Der Stoff und Geist so eng verbündet.

D'rum jauchzt vorauf des Bolles Menge, Das Ihn in seiner Mitte sieht, D'rum solgt Ihm jubelndes Gedränge, Benn Er durch serne Auen zieht; Der Markt, die Gasse wird zu enge, Ihn grüßet aller Jungen Sied, Und staunend geht's von Mund zu Munde: Erneute sich die alte Kunde?

Die Kunde von dem heitern Gotte, Der Jugend nur und Löben bringt, Der frechem Hohn und Lüg' zum Spotte Bon Land zu Land begeisternd dringt, Auf den des Dünkels finst're Rotte Bergebens ihre Geißel schwingt; Sie selber schmückt im Unterliegen Des Hohen Haupt mit neuen Siegen.

Es jauchzen Ihm des Indus Methen, Die Er so jugendlich verklärt, Ihm jauchzt das rohe Bolt der Schthen, Dem Iphigenien Er bescheert; Ihn preisen laut Hexperiens Blüthen, Promethens Ihn am Schöpferheerd, Des Weltalls volle Indelklänge, — Die Brant in ihres Hüttchens Enge.

Dort naht ein Zug erhab'ner Frauen, Toscana's Fürstin zieht voran; Fernher aus düstern Nebel-Nuen Schwebt Faust und Gretchen himmelan; Dort wollen Ihn Titanen schauen, Hier weilet Götz, der bentsche Mann, Und über dem entzlicken Chove Schwebt Epimetheus und Paudore.

Und ihre besten Gaben bringen Des Meisels und der Farbe Sohn, Und ihre schönsten Lieder singen Ihm Hasis und Analveon, Und ihre reichsten Aränze schlingen Homer und Boß um Seinen Thron; Es nahet selbst mit Filrstenschritten Der große Genius der Britten.

Der hehre William stieg vom Throne, Der Seher, der aus mächt'ger Brust Hervor rief in dem Erdensohne Das tiesste Weh, die höchste Lust; Er reicht Ihm dar die Lorbeerkrone, Ihm, der sich selber stets bewußt, Nicht Menschenherzen nur entsaltet, Den Weltgeist selber klar gestaltet.

Wer ist's, der all der Hulbigung Der Edelsten vorüberschwebt? Wer hat so mächtig hier gesungen, Daß es im Chor des Weltalls bebt? Wer hat das Herrlichste errungen, Was hier und dort gleich ewig kebt?— In Flammentodes Morgenröthe Dringt hell zum reinsten Lichtstrahl Göthe.

26) In S. 84. Vergl.: Das Göthe-Fest in Berlin. Sefeiert von der Mittwochs = Gesellschaft am 28. August 1826. Berlin, gedr. bei Hayn. S. 35 Zelters Aussprach und Preidertheilung: "Meine Wahl hat sich stir die beiden Nummern 7 und 12 entschieden, die, gegeneinander gehalten, bei ganz gleichem Sinne, sich unr noch in der Form unterscheiden. Rach nochmaliger hentmorgenblicher Erwägung ist mir endlich die Rummer 12, mit dem Motto:

"So kann ich auch nur sagen: nimm es hin!" wegen größerer Form, in Hinsicht auf den Gegenstand und ihrer sehr gewandten melodischen Textur als vorzüglich vorgekommen; wenn das Gedicht gleichwohl dem Musiker wur in seiner glucklichsten Stunde ganz gelingen würde. Die Rummer 7, mit dem Motto:

"Der Strauß, den ich gepflücket, Grüße Dich viel tausendmal!"

erschien mir von ganz gleichem Werthe und könnte sogar leichter in Musik zu setzen sein, wiewohl der Komponisk sich auch hier zu bewahren hätte, durch zu gefälliges Notenspiel dem Gedichte keinen Eintrag zu thun."

In Folge dieses Vortrags wurde die Nr. 7 als das Gebicht bezeichnet, welches nach Zelters Entscheidung neben gleich poetischem Werth mit Nr. 12 die Hauptbedingung, daß es sich zur Komposizion eigne, mehr noch ersülle, und dem mithin der Preis gebühre. Als Versasser ward E. von Houwald bekannt. — Bei dem Gedicht Nr. 12 war übrigens ein Versehen vorgefallen, indem es sich ergab, daß der Versasser nicht Mitglied der Gesellschaft sei. Da man jedoch den Dichter zu kennen wünschte, so war es der Gesellschaft angenehm, daß sin kennen wünschte, so war es der Gesellschaft angenehm, daß sich einige Tage später Heinrich Stieglit als solcher nannte. Mit dieser Varstellung stimmt das im Text Erzählte aus mir unbekannten Gründen nicht genau zusammen.

Edermann schreibt in Bezug auf das Lied (Weimar, 19. Oct. 1826): "Gestern nach Tische gab mir Göthe Ihre Berlinischen Festgedichte. Er sagte, das Ihrige sei das beste, und erinnerte sich Ihrer dabei sehr wohlwollend. — Houwalds Lied ist als Lied besser als das Ihrige; aber das Ihrige ist ein besseres Fest= gedicht, weil es den Gegenstand des Festes tausendsältig wilrdig zur Sprache bringt, jenes dagegen den Gegenstand nur aus der Ferne kaum berührt. Als Gedicht zu Tage gedührt daher Ihnen der Preis. — Ihr begeistertes Gedicht ist voll schöner Stellen, vorzüglich wegen des großen Reichthums des Stosses. Sie haben den Gegenstand in seinem höchsten Umsfange genommen."

C. Seibel schreibt von Berlin, den 2. September 1826, an Charlotte: "Ich bin in der Gesellschaft, die Gedichte werden anonym vorgelesen; benken Sie meine Spannung, als das seine mir wohl bekannte verlesen wird, und sühlen Sie mir die reine Freude nach, als ihm der Preis zuerkannt wird; den Ring erhält nach ihm das Glied der Gesellschaft, das das beste Lied gemacht hat, es war v. Houwald. Andere Preisbewerber waren noch Strecksuß, Immermann, Fouqué u. A."

Es sei hierbei bemerkt, daß auch 1827 Stieglitz ein zu dem Geburtstage Göthe's ausgesetztes Preisgedicht einschickte. Die Aufgabe war: ein Gesellschaftslied; der Preis sür das beste: eine goldene Schreibseder. Zwanzig Lieder waren einsgegangen, von W. Müller, Immermann, C. Schall u. A. Nach dem Accessit gewann die nächste Anwartschaft mit 7 Stimmen Lied Nr. 25 von H. Stieglitz: Dint' und Feder. — Vergl. Berl. Convers.=Blatt, 1827, Nr. 173.

- 27) Zu S. 86. Pergl.: Briese von Heinrich Stieglitz an seine Braut Charlotte. In einer Auswahl aus dem Nachlasse des Dichters herausgegeben von Louis Curtze. I. II. Leipzig 1859.
- 28) Zu S. 88. Fr. Lerche schreibt im August 1827 an Charlotte: "Stieglit ist körperlich und geistig frisch und stark. Indessen, glaube ich, würde es ihm sehr heilsam sein, wenn zuweilen von Ihnen eine freundliche Mahnung täme, daß er auf seine Gesundheit bedacht sein möge. Er arbeitet östers zu viel und zu anhaltend, als daß es ihm nicht am Ende schaden sollte. Er muthet seinem träftigen Körperbau bisweilen zu viel zu, und so lange er sich wohl sühlt, wie jetzt, denkt er nicht an die Möglichkeit des Erkrankens."
- 29) Zu S. 90. Webers Gedächtnißseier, nach der Ausstührung des Freischütz (den 19. März 1827); für die Bühne zu Leipzig gedichtet von H. Stieglitz. (Berl. Conversationsblatt, 1827, Nr. 61. Abendzeitung, 1827, Nr. 6.) — "Das Gedicht, mit wahrer Poesse und innigem Gefühle geschrieben, geht

von der ansprechenden Idee aus, die verschiedenen Arten von Lebensverhältnissen zu schildern, welche in Webers Tonsschöpfungen so leuchtend hervortreten, nämlich: Kriegerleben (Litzows wilde Iagd), Leben der Landleute (Eurpanthe), Iägersleben (Iägerchor aus derselben), Jigennerleben (Preziosa) und Elsenleben (Oberon). Der Dichter hat diese Bilder sehr gesicht in ein Ganzes gereiht, dem der ergreisende Schluß nicht sehlt." Th. Hell, Abendzeitung, 1827, Nr. 6.

Zu Becthovens Gebächtniß; für die Leipziger Bühne gedichtet. (Abendzeitung, 1827, den 16. Juli. Der Gesellschafter, 1827, Rr. 120.) — "Das Gedicht bringt die imendliche Tiese von Beethovens Geiste, die in den Tönen sich erschließt, selbst geistig reproducirend, zur Anschanung, daß ein Bild des innern Lebens Beethovens, wie es sich in den Tönen ausspricht, aufstellend, den großen Entschlasenen auf eine würdige Weise ehrt." Der Gesellschafter, 1827, Nr. 117.

30) Zu G. 91. Den 24. April 1826 wurde Stieglit von ber Königl. Prüfungs-Commission (Köpke, 2B. Ritter, Schulze) ein Zeugniß für Befähigung als Oberlehrer ausgestellt und ihm den 31. October 1826 auf seine Meldung von dem Schulcolleg der Provinz Brandenburg eröffnet, daß Stieglit bei nächster offen kommender Alumnen = Inspector = Stelle des Joachims= thal'schen Symnasiums solle berücksichtigt werden. Von Michaelis 1827 bis Ostern 1828 gab Stieglitz bann an genanntem Symnasium wöchentlich 6 Stunden (Latein und Geographie in Certa und Quinta). Später hatte er wöchentlich 10 Stunden. Daß Stieglitz bei ben Schillern beliebt gewesen sei, beweist auch ein Schreiben seines Freundes Lerche an Charlotte (August 1827): "Bon seinen Schillern wird er ungemein geliebt; unter ihnen ist Einer meiner Zöglinge, ber immer ganz glücklich ist, wenn er sagen tann: " heute haben wir Stunde bei Dr. Stieglit." Bei der Bibliothet fand er seit Ostern 1827 Beschäftigung. Im April 1828 erhielt er in Rücksicht auf bas günstige Zeugniß

des Oberbibliothekars Wilken die Stelle des 3. Custos bei der Bibliothek provisorisch mit 400 Thlr. Gehalt; den 1. Juli 1829 wurde er definitiv zum 2. Custos bei der Bibliothek mit 500 Thlr. Gehalt angestellt; 1832 erhielt er eine jährliche Gehaltszulage von 100 Thlr. bewilligt.

### Driftes Buch.

31) Bu S. 114. "Berliner Mnsenalmanach für bas Jahr 1830. Berlin bei G. Finke." 340 S. in 12. — Die Rebactoren sind: H. Stieglitz, M. Beit, A. Werber. Beiträge haben gegeben: Göthe, Chamisso, Schefer, Kerner, Schwah, Edermann n. A. (Einige Gebichte von H. Stieglitz sind in Musik gesehrt: von L. Berger, B. Klein. Bgl. S. 256. 319.)

Artheile. Barnhagen von Enfe: "Der Almanach stellt in den Gedichten der drei Herandsgeber, die sast die Hälfte betragen, gleichsam die herandichtende Jugend vor Augen. Findet sich unter diesen Beiträgen auch Bieles, was einzeln sich nicht geltend erhalten kann und wohl ganz verwerslich erscheint, so liegt in der Gesammtheit doch eine so jugendliche Frische, ein so üppiges Fener und eine so muthige Zuversicht, daß daraus der Eindruck eines regen, muntern Lebens hervorgeht, welchen die größere Bedeutendheit und geregeltere Kraft reiserer Werte allein so nicht geden könnte. Doch sind in der That diese zugendlichen Talente auch in ihrer einzelnen Selbständigkeit bedeut am genug zu bezeichnen; Stieglit, der allein 65 Gedichte giebt, durch große Gewandtheit, inniges Gesühl, unbesangenen Freimuth." Berliner Jahrbücher sür wissenschaftliche Kritit, 1829, Kr. 67.

Mundt: "Dem bekannteren H. Stieglitz steht poetisch Formengewandtheit in nicht gewöhnlichem Grade zu Gebote. Seinen sorgfältig und elegant geglätteten Gedichten merkt man nichts weniger als die Schule an, oder erinnern sie zuweilen in einem andern Sinn an die Schule, die sich seltsam in der Lyrik ansnimmt, z. B. S. 120. Die Lyrik tritt am unsverkimmertsten hervor im Schlummersied, Wanderlied am Morgen und anderen ähnlichen. Der Sinesische Poetenklubb und die fromme Assemblee erinnern an die H. Heine-Vilder." Der Freimilthige (Red. W. Alexis), 1829, Nr. 243.

Köhler: "Ansprechend von Stieglitz sind: Sardes, Ludwig von Baiern, der eiserne Henrich. Sie zeigen Kraft, Frische, Lebendigkeit und Wärme. In andern dagegen treten Hyperbeln und Unklarheit hervor, und wäre eine sorgfältigere Auswahl zu wünschen gewesen." Wegweiser im Gebiete der Künste und Wissenschaft, 1829, Nr. 77.

G. Schwab schrieb (ben 18. December 1830): "Den Alsmanach sür 1831 habe ich noch nicht erhalten und sehe ihm mit Verlangen entgegen; ich bin begierig, wie er sich zum vorsjährigen verhält und ob er sich von den Fesseln einer gewissen Manier, welche auch Uhland, ein übrigens sehr wohlwollender Richter, an ihm tadeln zu müssen glaubt, frei gemacht hat. Ich hosse, Sie nehmen diese Freimüthigkeit nicht übel auf. Ohne Wahrheitsliebe kann es kein rechtes Verhältniß unter Zusammenlebenden geben."

Edermann an Stieglitz (Weimar, den 16. Juni 1829):
"Heute bei Tische sagte mir Göthe unter Anderm Folgendes:
"Ich habe einen Brief von hübschen jungen Leuten in Berlin erhalten, von Herrn Stieglitz, der in Verbindung mit seinen Freunden einen Musenalmanach herauszugeben im Begriff ist. Ein Musenalmanach ist immer das Geistreichste, und es ist gut, daß man zu dieser ältern Art zurückehrt. Sie haben mich um einen Beitrag ersucht, und ich würde auch kein Bedenken tragen, diesen Wussch zu erstüllen, wenn ich etwas hätte, das

Weise machte. Den Leipzigern habe ich bas Salzpedicht geben Watten, weil dieses einigen Umsang hatte und etwas mehr baachte als meinen Ramen. Wollte ich aber den jungen Berkinern ein einzelnes Gedichtchen, etwa ein Stammbuchs-blatt ober derzleichen geben, so würde das nicht viel mehr bringen als meinen Namen, und das würde in meinem Angen vichts heißen. Göthe sprach bei dieser Gelegenheit vom Alteren deutschen Literatoren, die in ähnliche Fälle gerathen, und recitiete dabei etwa solgende Verse:

"Ins Teufels Namen! Was sind denn Namen! Im ganzen Merkur Ist keine Spur Von Wieland, Er steht bloß auf dem Einband; Und unter dem schlechtesten Reim Steht Vater Gleim."

"Wie gesagt", suhr Göthe sort, wenn ich ein größeres Gedicht von einigem Umsang hätte, das an sich etwas bedeutete, so wäre ich gar nicht abgeneigt es den jungen Berliner Freunden zu geben. In diesem Fall aber muß ich mich entschuldigen, und da Herr Stieglit sich in seinem Briese auf Sie bezieht, so will ich Sie bitten, ihnen dieses zu antworten."

Solches ist nun geschehen und ich habe weiter nichts hinzuzusügen, als daß das Geschriebene die buchstäblichste Wahrheit ist und daß ich nebenbei Göthe augenerkt habe, daß er Ihnen wohl will."

Edermann an Stieglitz (Weimar, den 2. August 1829): "Ihren Brief vom 29. Juli erhielt ich vorgestern. Da eine hartnäckige Unpäßlickkeit mich zu Hanse hielt und noch hält, und ich also keine Hoffnung hatte, in den nächsten Tagen mit Göthen zu sein, so schrieb ich ihm gestern und, versteht sich, vorzäglich auch wegen des Almanachs.

Bithe hat mir sun gleich geautworket, und ich sänme nicht Abende bie betreffende Stelle seines Briefes vom 2. Aug. im Andgurge mitzutheilen: "Mit unfern Berliner Almanachs-Freunden Pehen wir folgenbermaßen: Sie haben mir burch Zelter gemelbet, daß sie den ersten Bagen öffen gelassen umb dem Druck mit dem zweiten angefangen haben. Es bleibt alfv noch etwas Zeit; ich habe unter meinen Sachen nichts einigenmaßen von Gestalt und Folge als die chinesschen Jahreszeiten; diese dent' ich diesem Zwede zu widmen und wünsche noch soviel Frist um Wirriges einzuschalten; denn bisher fah es gar zu luckenhaft und sprungaving and unto wird mohr over weniger so bleiben. Schreiben Sie bieses nach Berlin, kassen Sie sich den ketzten Termin melden, wenn bas Manuscript bort sein muß und wir schicken es alsbann soweit es gekommen ist. ' Ich gebe Ihnen Göthe's eigene Worte, weil ich weiß, daß es Ihnen lieb ift. — Leben Sie wohl! Sorgen Sie, daß Göthe in guter Gesellschaft erscheine. Grüßen Sie Ihre liebe Lotte herzlich. Ihr tr. Fr. NS. Göthe's Beitritt zu dem Almanach ist von außerorbenklicher Bebentung, er ift eine Chre und ein Sporn für alle Mitarbeiter, so daß Ihr das künftige Jahr schon vornehmere Mienen machen könnt und sobann kein bedeutenber Rame in Dentschland fehlen barf. Es ist ein großes Glid für den Maisenalmanach. Von den dinesischen Jahreszeiten kenne ich einige und ich brauche wohl kanm zu fagen, wie vortrefflich die Gedichte sind und wie geeignet, als wenn sie zu dem Almanach gemacht wären."

Im August schrieb bann Göthe an Zelter: "Hier sende ben Beitrag zum Berliner Musenalmanach. Sie haben den ersten Bogen wer gelassen und hier ist Materie sechzehn Seiten zu benutzen. Möge auch Dir in diesen Blättern Scherz und Ernst einige Freude machen, den jungen Lenten und ihren Lottchens Stütet bringen. Sib den Brief sogleich ab, denn sie sind im Gedränge zwischen Seizer und Berleger, wie es uns andern Autwern östers begegnet."

Heine an Stieglitz (Potsbam, ben 20. Juni 1829): "In Beantwortung Ihres lieben Briefes bekenne ich Ihnen ganz freimüthig, daß ich unter meinen Papieren keine Gedichte sinden könnte, die denen, die ich in früheren Jahren geliefert, an Werth gleich kämen und daß ich Ihnen deßhalb gar nichts zu Ihrem Almanach gebe, was ich auch schon früherhin ganz bestimmt dem Moritz Beit wissen lassen.

Glauben Sie nur nicht, daß ich dieß aus kläglicher Bescheidenheit sage; vielmehr erstolzt mich das Bewußtsein, daß ich selbst jett mehr werth din als meine Berse; vielleicht ist das ehrliche Bekenntniß, warum ich nichts zum Almanach gebe, viel mehr werth als das beste Gedicht, das ich sonst wohl machen konnte. — Ich bitte Sie auch, erschrecken Sie mich nicht mehr durch alongepersickliche Titulaturkurialien; ich habe es besonders um die Mitjugend nicht verdient wie ein alter Hostath angeredet zu werden."

- 32) Zu S. 120. Edermann an Stieglitz (Weimar, ben 9. October 1832): "Göthe bedauert, daß Ihr Orient zu einer Zeit hervortrete, wie sie nicht ungünstiger gedacht werden könne. Er urtheilte über den ersten Band, wovon er in meiner Gegen=wart Verschiedenes über Tisch las, sehr günstig. Habe ich einen Wunsch, so wäre es der, bald von Ihnen etwas Tragisches auf der Bühne zu sehen."
- 33) Zu S. 127. "Berliner Musenalmanach für 1831.", Beiträge von Göthe, A. v. Arnim, Eichendorf, A. Grün, G. Schwab u. A.

Artheile. Mundt: "Zwar ist der Almanach nicht ganz frei von gemachten Gedichten, aber er gehört doch zu den bessern Musengaben. Bon Stieglitz sinden wir u. A.: Nachruf an Sophie Müller, Aus den Weltgräbern: "Attila", "Marich", "Dschingis Chan". An Leben und Aufschwung sehlt es den Gedichten nicht, aber die Diction ist oft zu prächtig, zu beladen; Bers und Reim gehorchen dagegen dem Dichter aufs Beste." Der Freimittige (redig. von W. Alexis), 1831, Nr. 16 u. 17.

— "Was den Inhalt anlangt, so dürste der Almanach sür 1831 mehr Ansprücke auf die Beachtung des deutschen Publikums als der erste Jahrgang haben, schon darum, weil er strenger gesichtet, überhaupt nach einer besseren und zweckmäßigeren Anordnung sich darstellt. Er bringt Manches und er wird dann wohl auch Jedem Etwas bringen, der nur darin Etwas suchen mag." Hebe (redig. von L. v. Alvensleben), Lyz. 1831, Nr. 27. — "Es sind der Gaben so mannigsaltige, daß es schwer hält, Einzelnes hervorzuheben. In der Auswahl hätte man vielleicht noch strenger sein können; allein wir tressen doch vieles sehr Schöne, sehr Gelungene." Beil. zu Nr. 299 der Berl. Zeitung von 1830.

- L. Wachler schreibt (den 5. Februar 1831): "Der jetzige Jahrgang enthält einiges Bortreffliche, viel Gelungenes, wenig Mittelgut. Die Sammlung verheißt auf solche Weise wachsenden Werth."
- F. Freiligrath schreibt an Stieglitz bei Einsenbung eines Beitrags (Soest, ben 27. Januar 1831): "Nur mit Schüchtern= heit wag' ich es, Ew. Wohlgeboren in den Beilagen einige meinet ersten poetischen Bersuche mit der Bitte zuzustellen, dieselben einer geneigten Durchsicht würdigen und entscheiden ju wollen, ob fie werth find, eine Stelle in bem nächstjährigen, von Ew. Wohlgeboren herausgegebenen Musenalmanach ein= zunehmen. Sollten sie es nicht sein, so ersuche ich Ew. Wohl= geboren, es vergessen zu wollen, daß ein Namenloser, wie ich, die Kühnheit gehabt, sich einem Dichterkreise zu nahen, ber die geseiertsten Namen ber Nation sein nennt; sollte jedoch bas Gegentheil der Fall, sollten die wilrdigsten der beiliegenden Bersuche so glücklich sein, ben Beifall bes genialen Darstellers der Bilder des Orients' zu erhalten und in dem Musen= almanach auf 1832 aufgenommen zu werden, so wäre einer ber höchsten Wünsche Dessen erfüllt, ber sich unterzeichnet 2c."

Wethe machte. Den Leipzigern habe ich bas Salzsebicht geben Wurten, weil dieses einigen Umfang hatte und etwas unter brachte als meinen Namen. Wollte ich aber den hungen Berlinern ein einzelnes Gedichtchen, etwa ein Stammbulgsblatt oder derzleichen geben, so würde das nicht wiel mehr bringen als nwinen Namen, und das würde in meinem Anger wichts heißen. Göthe sprach bei dieser Gelegenheit von ätteren deutschen Literatoren, die in ähnliche Fille gerathen, und recitiete dabei etwa solgende Verse:

"Ins Teufels Namen! Was find benn Namen! Im ganzen Merfur Ist keine Spur Bon Wieland, Er steht bloß auf dem Einband; Und unter dem schlechtesten Reim Steht Bater Gleim."

"Wie gesagt", suhr Göthe sort, wenn ich ein größeres Gebicht von einigem Umsang hätte, das an sich etwas bedeutete, so wäre ich gar nicht abgeneigt es den jungen Berliner Freunden zu geben. In diesem Fall aber muß ich mich entschuldigen, und da Herr Stieglit sich in seinem Briese auf Sie bezieht, so will ich Sie bitten, ihnen dieses zu antworten."

Solches ist nun geschehen und ich habe weiter nichts hinzuzusügen, als daß das Geschriebene die buchstäblichste Wahrheit ist und daß ich nebenbei Göthe angemerkt habe, daß er Ihnen wohl will."

Edermann an Stieglitz (Weimar, den 2. August 1829): "Ihren Brief vom 29. Juli erhielt ich vorgestern. Da eine hartnäckige Unpäßlickeit mich zu Hanse hielt und noch hält, and ich also keine Hoffnung hatte, in den nächsten Tagen wit Göthen zu sein, so schrieb ich ihm gestern und, versteht sich, vorzüglich auch wegen des Almanachs.

Göthe hat mir aun gleich geanswortet, und ich säume nicht Abund bie betreffende Stelle seines Briefes vom 2. Ang. im Ansgrage mitzakheisen: "Mit wafern Berliver Almanachs-Freunden ftehan wir folgenbermaßen: Sie haben mir burch Zelter gemelbet, daß sie den ersten Bogen öffen gelassen umd den Druck mit dan zweiten angefangen haben. Es bleibt also noch etwas Zeit; ich habe unter meinen Sachen nichts einigermaßen von Gestalt und Folge als die chincsschen Jahreszeiten; diese bent' nat first liedet don schräftet dem ernetier us edoch foviel Frist um Winiges einzuschalten; denn bisher fah es gar zu ludenhaft und sprungartig aus und wird mohr oder weniger so bleiben. Schreihen Sie dieses nach Berlin, kassen Sie fich den tetzten Tennin melden, wenn bas Manuscript bort sein ung und wir schieden es alsbann soweit es gekommen ist. 'Ich gebe Ihnen Böthe's eigene Worte, weil ich weiß, daß es Ihnen lieb ist. — Leben Sie wohl! Sorgen Sie, daß Göthe in guter Gesellschaft Grüßen Sie Ihre liebe Lotte herzlich. Ihr tr. Fr. erscheine. NS. Göthe's Beitritt zu dem Almanach ist von außerorbenklicher

Bedentung, er ist eine Spre und ein Sporn sür alle Mitarbeiter, so daß Ihr das künftige Jahr schon vornehmere Mienen machen könnt und sodann kein bedeutender Name in Dentschland sehlen darf. So ist ein großes Glick sür den Maisenalmanach. Bon den chinesischen Jahreszeiten kenne ich einige und ich brauche wohl kaum zu sagen, wie vortresslich die Gedichte sind und wie geeignet, als wenn sie zu dem Almanach gemacht wären."

Im August schrieb dann Göthe an Zelter: "Hier sende den Beitrag zum Berliner Musenalmanach. Sie haben den ersten Bogen loer gelassen und hier ist Materie sechzehn Seiten zu benutzen. Möge auch Dir in diesen Blättern Scherz und Ernst einige Freude machen, den jungen Lenten und ihren Lottchens Glück bringen. Sib den Brief sozieich ab, denn sie sind im Gedränge zwischen Seizer und Berleger, wie es uns andern Autoren östers begegnet."

Heine an Stieglitz (Potsbam, ben 20. Juni 1829): "In Beantwortung Ihres lieben Briefes bekenne ich Ihnen ganz freimüthig, daß ich unter meinen Papieren keine Gedichte finden könnte, die denen, die ich in früheren Jahren geliefert, an Werth gleich kämen und daß ich Ihnen deßhalb gar nichts zu Ihrem Almanach gebe, was ich auch schon früherhin ganz bestimmt dem Woritz Beit wissen lassen.

Glauben Sie nur nicht, daß ich dieß aus kläglicher Bescheidenheit sage; vielmehr erstolzt mich das Bewußtsein, daß ich selbst jeht mehr werth din als meine Berse; vielleicht ist das ehrliche Bekenntniß, warum ich nichts zum Almanach gebe, viel mehr werth als das beste Gedicht, das ich sonst wohl machen konnte. — Ich bitte Sie auch, erschrecken Sie mich nicht mehr durch alongeperickliche Titulaturkurialien; ich habe es besonders um die Mitzugend nicht verdient wie ein alter Hofrath angeredet zu werden."

- 32) Zu S. 120. Edermann an Stieglitz (Weimar, ben 9. October 1832): "Göthe bedauert, daß Ihr Orient zu einer Zeit hervortrete, wie sie nicht ungünstiger gedacht werden könne. Er urtheilte über den ersten Band, wovon er in meiner Gegen=wart Verschiedenes über Tisch las, sehr günstig. Habe ich einen Wunsch, so wäre es der, bald von Ihnen etwas Tragisches auf der Bühne zu sehen."
- 33) Zu S. 127. "Berliner Musenalmanach für 1831.", Beiträge von Göthe, A. v. Arnim, Eichendorf, A. Grün, G. Schwab u. A.

Artheile. Mundt: "Zwar ist der Almanach nicht ganz frei von gemachten Gedichten, aber er gehört doch zu den bessern Musengaben. Bon Stieglitz sinden wir u. A.: Nachruf an Sophie Müller, Aus den Weltgräbern: "Attila", "Marich", "Dschingis Chan". An Leben und Ausschwung sehlt es den Gedichten nicht, aber die Diction ist oft zu prächtig, zu beladen; Bers und Reim gehorchen bagegen bem Dichter aufs Beste." Der Freimlithige (redig. von W. Alexis), 1831, Nr. 16 u. 17.

— "Was den Inhalt anlangt, so dürste der Almanach sür 1831 mehr Ansprücke auf die Beachtung des deutschen Publikums als der erste Jahrgang haben, schon darum, weil er strenger gesichtet, überhaupt nach einer besseren und zweckmäßigeren Anordnung sich darstellt. Er bringt Manches und er wird dann wohl auch Jedem Etwas bringen, der nur darin Etwas suchen mag." Hebe (redig. von L. v. Alvensleben), Lyz. 1831, Nr. 27. — "Es sind der Gaben so mannigsaltige, daß es schwer hält, Einzelnes hervorzuheben. In der Auswahl hätte man vielleicht noch strenger sein können; allein wir tressen doch vieles sehr Schöne, sehr Gelungene." Beil. zu Nr. 299 der Berl. Zeitung von 1830.

- L. Wachler schreibt (den 5. Februar 1831): "Der jetzige Jahrgang enthält einiges Bortreffliche, viel Gelungenes, wenig Mittelgut. Die Sammlung verheißt auf solche Weise wachsenden Werth."
- F. Freiligrath schreibt an Stieglit bei Einsenbung eines Beitrags (Soest, ben 27. Januar 1831): "Rur mit Schüchternheit wag' ich es, Ew. Wohlgeboren in den Beilagen einige meinet ersten poetischen Bersuche mit der Bitte zuzustellen, dieselben einer geneigten Durchsicht würdigen und entscheiben ju wollen, ob fie werth find, eine Stelle in bem nachstjährigen, von Ew. Wohlgeboren herausgegebenen Musenalmanach einzunehmen. Sollten fie es nicht sein, so ersuche ich Em. Wohlgeboren, es vergessen zu wollen, daß ein Namenloser, wie ich, die Kühnheit gehabt, sich einem Dichterkreise zu nahen, der die geseiertsten Namen ber Nation sein nennt; sollte jeboch bas Gegentheil der Fall, sollten die wilrdigsten der beiliegenden Bersuche so glücklich sein, ben Beifall bes genialen Darstellers ber Bilber bes Orients' zu erhalten und in bem Musenalmanach auf 1832 aufgenommen zu werben, so wäre einer ber höchsten Wünsche Dessen erfüllt, ber sich unterzeichnet 2c."

Wie ich Dich lieb', ich barf's itzt sagen; Was in gepreßter Brust So lang geheim entgegen Dir geschlagen, Es werd', ich barf nun, laute Lust!

Doch armes Wort, der Lieb' Entzücken, Wie's innen treibt, und drängt Inm Herz hinüber, auszudrücken Ift Deine Kraft beschränkt.

Ich könnte, Nachtigall, dich neiden Um beiner Kehle Macht, Doch hat Natur die Sprache nur der Leiden, Mißglinstig, so beredt gemacht!

Doch wenn burch Rebe sie bem Munde Der Liebe Seligkeit Richt auszudrikken gab, zum Bunde Der Liebenden verleiht

Sie ihm ein innigeres Zeichen; Der Kuß die tief're Sprache ist, Darin die Seelen sich erreichen, Mein Herz in Deins hinübersließt.

Begel.

## An Stieglit

ben Tag nach bem 27. August 1831.

Willtommen mir des Freundes Grüßen; Nicht Gruß nur, Ford'rung von Entschlüssen Zu Wortes=That, um zu beschwören Die Vielen, Freunde selbst auch, die zum Wahnsinn sich empören!

Doch was ist ihr, die Du verklagst, Verbrechen, Rur daß sich Jeder selbst will hören, obenan will sprechen, So wär' das Wort, dem Uebel abzuwehren, Selbst nur ein Mittel, dieß Unheil noch zu mehren. Und käm's, wie's längst mich brängt, boch los zu schlagen, So wär Dein Ruf ein Pfand, es noch zu wagen, Mit Possung, daß noch Geister ihm entgegen schlagen, Und daß es nicht verhall' in leere Klagen,
Daß sie's zum Boll, zum Werk es tragen.

Hegel, vom Schlößchen am Kreuzberg.

Dieß auf ben

Mitternachtsgruß an Hegel,
- 27/28. August 1831.

Nimm den Gruß zur Geisterstunde, Du Monarch im Reich der Geister, Den ich stets mit Herz und Munde Freudig pries als Herrn und Meister —

Meister nicht im Reich der Formen — Nein! im Reiche der Gedanken; Fürst der absoluten Normen In der Zeit, wo Alle schwanken.

Biele, die mit gläub'ger Treue Einst zu Füßen Dir gesessen Trieb der Schwindelgeist, der neue, Keck mit Dir sich selbst zu messen.

Hast die Formel za gegeben, Stark, die Geister zu beschwören; Nun von allen Seiten schweben Sie heran in bunten Chören.

Wehe! Deine Lehensmannen Haben wohl das Wort vergessen Die Entsesselten zu bannen?!

Eurpe, Beinrich Stieglis.

Wätchsend ziehn von Land zu Lande Sie im ungehemmten Schritte Bon der Seine bintem Strande Bis zu Rustands öder Mitte.

Halte Wacht, Du Flirst der Geister! Wahrlich, kommen wird die Stunde, Wo es gilt, daß selbst der Meister Mit dem gottgeweihten Munde

Laut das Wort, das rechte, nenne, Dem allein der Jauder inwohnt, Daß der hohle Schein sich trenne Bon dem Wesen, wo der Sinn thront.

- 35) Zu S. 132. Et finden sich verschlichene Bruchstide zu der beabsichtigten Arbeit vor.
  - 36) Zu S. 140:
  - 1. Stimmen bet Zeit. Lieber eines Deutschen. Leipzig, F. A. Brodhaus, 1832. 89 Geiten, klein 8.
  - 2. Stimmen der Zeit in Liebern von Heinrich Stieglitz. Zweite veränderte und vermehrte Auflage. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1834. 136 Seiten, flein 8.

Artheile. (1. Ausg.) Dr. A. Rosenberg: "Der Gegenstand bes im kleinen Raume:gehaltvollen Buches ist die Liebe zum deutsschen Baterlande und die Idee, von welcher dasselbe verherrlicht und in der schicksalsvollen Nacht des Unglücks erleuchtet wurde. Der Berfasser schließt sich an seine Borgänger rühmslich an, durch Wahrheit und Wärme des Gestüsse, wie durch Kraft und Eindringlichkeit des harmonischen Ausbrucks sich auszeichnend. Der Sinn sür echte Freiheit, welche sich nur mit Aufrechthaltung gesetzlicher Ordung befreundet und jede Wilklihr und freche Berletzung zeordneter Berhältnisse von sich weist, spricht sich auf eine edte Weise in mehreren dieser Poesen, besonders in dem "Besentwisse" und in den "Demagogen"

Der Berfasser zeigt eine warme Anhängkichkeit an bas preußische Hertschaus und bessen Tugenben. In bieser Beziehung tritt bas sein und sinnig gebichtete Lieb ,ber Harfwer' besonders wortheilhast hervor. Man könnte bemerken, daß un= geachtet ber bem Dichter zu Gebote flebenbent Rraft-Sprache Manches zu mild und umscheinbar ausgebrückt sei, was wohl eine lebhaftene Färbung vertragen hätte; aber freilich bürfte er erwidern, mit andern exhähten Farben würde ich ein anderes unt nicht mein Gefihl geschilbert haben. Die gelungensten bieser Gebichte sind unstreitig ber ,Mythus' und die ,Schweben= sthanze', in welchen sich wirkiches Dichterkalent zeigt. Warum der Berfasser sich nicht genamit, ist in dem Schluß mit vieler Bescheibenheit angeberrtet; boch blirsten Wenige in biesen Liebern den geschätzten Dichter der Bilder des Orients' verkennen." Wedakteur und Herandgeber: F. W. Gubig. (Der Gesetlichafter. 1833, b. 2. März, Bl. 35.)

Herren: "Es sind poetische Anstichten der Zeit, und nicht blos der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit und der Zukunst. Schätzbar, weil sie aus echtem vaterländischen Gesithst hervorgegangen sind, ohne Schwärmerei und prophetische Ansmaßungen. In einer Zeit, wo man kein Bedenken trägt, das eigene Vaterland herabzuwlirdigen, sind solche Stimmen wohl nicht überstässische Ansmertsam ist zu machen auf den Mythus an Prometheus, eine eben so wahre als neue Dichtung und auf eine würdige Weise ansgesührt, wie denn überhaupt Sprache und Versdau in diesen Liedern einen schon gesibten Sänger verrathen." (Göttinger gelehrte Anzeigen, 1833, St. 61, S. 608.)

Platen:

## "Stimmen der Beit.

Richt tabelt mir Göthe's bescheibenen Sinn, wenn er warnt vor politischen Liebern!

Er stifte sein Bolt mit begeistevndem Wort in den heitigen Tempel des Schönen.

- Des Geistes Streben, des Herzens Trieb, sie malt er mit ewiger Wahrbeit:
- Doch politisch zu singen politische Zeit, bas, meint er, geziemt nicht bem Dichter;
- Und was sich gewaltig im Bolke bewegt, was das Lied des Dichters begeist're,
- Der in kunftiger Zeit, der Enkel Geschlecht, das blutige Ringen der Bäter,
- Und des Wahrheitssieges Triumphgesang mit eherner Leier verkünde,
- Das erregt in der goldenen Saiten Geton nur unerträglichen Mißlant.
- Drum lobet mir Göthe's bescheibenen Sinn, wenn er warnt vor politischen Liebern!
- Drob rusen die Sänger aus einem Rund: psui über politische Lieder!
- Doch lobt ihr auch ihren bescheibenen Sinn? Rein Ohnmacht ist es und Stumpssinn
- Und Berkennen des Geistes, der mächtig sich regt, zur Wieder=
  geburt und Erlösung.
- Doch jüngst vernahmen wir . Stimmen der Zeit' und wir hörten befreundete Tone
- Bon des Geistes Macht, der die Welt sich schafft, und Bertraun auf sein ewiges Walten,
- Bon beutscher Treu', und von beutscher Kraft und von ger= manischen Eichen,
- Und freundlich winkte Louisens Geist der schönern Zukunft Gewährung.
- Doch eiserne Zeit heischt eisernes Lied, ihr entschwinden die Formen ber Schönheit.
- Wenn der Nordwind saust und der Donner kracht, wen ers freun da sanstere Töne?
- Drum bespanne der Sänger in eherner Zeit mit ehernen Saiten die Leier,

Daß unter des Sturmes brausendem Wehn sein schwacher Gesang nicht verhalle.

Er achte des Meisters bescheibenen Sinn und mert' auf die freundliche Mahnung:

Richt singet mir göthisch politisches Lieb, denn er warnt vor politischen Liebern."

(Bgl.: Der Freimuthige. Redigirt von W. Häring [W. Alexis], 1832, Nr. 236).

Fr. Jacobs schreibt an Stieglitz (ben 31. März 1833): "Recht sehr wlinsche ich Ihnen Glud, daß Sie bei bem gellen= ben Durcheinanderschreien habernber Stimmen von ber Seine und dem Rhein, der Maag und Weichsel her doch die alte schöne Harmonie in Herzen und Ohren bewahrt haben, um sie so rein und schön von den Saiten Ihres Gemüthes tonen zu tassen. Auch die Milde erfreut mich, mit der Sie sich über Gegenstände ausgesprochen haben, bei benen es schwer ist, man mag' nun auf einer Seite stehen, auf welcher man will, bas Gleichgewicht nicht zu verlieren; sowie die Selbstbeherrschung, mit ber Sie sichtbarlich Bieles innerhalb bem eqxos odortwr zurückgehalten haben, was auf die Lippen wollte. Für dieses Alles danke ich Ihnen und gewiß um besto inniger, je reizbarer mich bei diesen Gegenständen die Thorheiten der Zeit oder das peccare extra et intra gemacht haben. Gott erhalte Ihnen ben frischen und frohen Sinn immer ungeschwächt! Ihrer lieben und liebenswürdigen Frau tausend Grüße."

## 2. Ausgabe:

Menzel: "Gut gemeint, aber schwach. Wer nicht in große Posaunen stoßen tann, der schweige doch lieber, denn auf das hössiche Gesäusel kann die Zeit nicht achten. Da will Einer Freiheitslieder dichten und verwahrt sich doch in der ersten Zeile, daß ihn die hohe Polizei nicht für einen Jacobiner halte. Die Poesse verlangt, daß man Partei ergreise, ganz entschieden, und die stärtsten Farben auftrage, man sei Carlist oder Neger. Sie verträgt sich mit dem Passe Ehateaubriand wie mit

den eines Beranger, mit dem "God navs the king" wie mit der Marseillaise; sie sieht nicht darauf, ob man die rechte Partei erwähle, sondern nur dass man eine wähle. Aber die schwachen Bersuche, der Zeit farblose Reden zu halten, dessawouirt die Poesse und mit Necht, denn es gewinnt Niemand etwas dabei, wenn auch Niemand dabei verliert." (Literaturs blatt, 1884, Nr. 101.)

Laube: "Zu ben Gestinnungspoeten gehört auch Heinrich Stieglitz. Er stellt sich in diesen Gedichten als ein bieberer, tüchtiger Charakter dar, er stammt von den gesundesten Deutschthümlern und spricht eine gründlich beutsche Gestunung aus. Aber ich kann die Gebichte nicht hoch poetisch finden. nimmt er ben Ansatz zu einer eigenthilmlich bichterischen Begeisterung, aber wenige Berse bahinter läuft die Prosa der bürgerlichen Gesinnung dazwischen, er wird rednerisch und schwillstig, er vermag den Gedankenrausch nicht bis in die Höhen des Liebes zu verklären, er fällt mitsammt ber ebelsten Gesinnung in ben Bereich des gewöhnlichen Lebens. Uebrigens singt er wahrhaft hilbsche Sachen z. B. "Unsere Zeit" 1, 2. Go warm fühlt dieses tüchtige Herz für die Polen und für Hellas, es erfühlt ihn ein ächt nordischer Protestantismus. Die Junigkeit bes Gefühls erwärmt jedes Herz, er ist mit unter alleu Preffreiheitspoeten der liebste." (Zeitung für b. elegante Welt, 1834, Nr. 107.)

Ein Rezensent in der Hall. Literaturzeitung: "Wenn auch der zum zweitenmal willommen geheißene Dichter einen schwersmilthigen und sehnsuchtsvollen Ton angeschlagen hat: er selbst straft die Zeit Lügen. Die Zeit kann nicht arm sein, die so reiche und schöne Blüthen der Kunst zu wecken vermag. Der fromme Sinn, der sich in mehreren seiner Lieder so lebendig ausspricht und seinen Grund und Boden in dem göttlichen Wort hat, sollte den Dichter lehren, daß die Zeit sein muß, wie sie ist, daß die Frucht des himmels nur langsam reist, daß nicht Wies Tadel verdient, was den Wünschen Sieler nicht entspricht und daß nicht Bitterkeit des Gemilithes den

Munden des Lebens frommt, sondern ernstes bescheidenes Wort, frisches und fröhliches, aber gesetzliches Streben. Stieglitz ist einer unserer begabtesten Sänger: wir sinden dei ihm Tiese der Empfindung, Wärme der Begeisterung, einen klaren Gestanken, ein edles Wort, einen wohlsautenden Vers. Darum sei uichts gesagt von einzelnen Flecken, welche die schienen Llageslieder entstellen, nur angedeutet, daß, das setzte Griechenland' und "Hellas Wiedergeburt" seiner nicht würdig ist." (Hall. Allsem. Literaturzeitung, 1835, Nr. 206.)

Sin Rezensent in der Literar. Zeitung: "Daß diese poetischen Ergüsse eines vom innigsten Gesühl des Rechten und Guten durchdrungenen Gemilthes Anklang gefunden haben, dezeugt die zweite Auflage. Wohlverstandener, in den Schranken der Gesehmäßigkeit sich haltender Freiheitsstann gibt diesen zeitzgemäßen Dichtungen einen eigenthümlichen Reiz, der durch die selktene Gewandtheit des dichterischen Ausdrucks und den wohlzgesäuligen Rhythmus der geglätteteten Verse erhöht wird. Mit Verznügen demerken wir, wie das fruchtbare Talent des Dichters sich immer kühner und glücklicher entsaltet und wie der meist gediegene Gehalt der inhaltsvollen Gedanken die angemessenses zur Literarischen Zeitung, 1834, Nr. 26.)

Fr. Jacobs schreibt an Stieglitz (ben 30. Mai 1834):
"In Ihren Stimmen der Zeit, soweit ich sie bis jetzt vernommen habe, schätze ich, wie an aller Poesse, die aus Ihrem reichen Gemilthe hervorgeht, die geniale, leichte Bewegung, Ansmuth der Form und Gediegenheit der Gesiunung. Aber von dem, was mich darin anspricht, ist es eben die politische Richtung nicht, die mir in ihm zusagt. Ihr Glaube steht, wenn ich Ihre Lieder recht sasse, auf den Grundartikeln der politischen Dogmatik unserer Zeit; dieser Glaube ist aber nicht der meinige. Halten Sie mir das zu Gute, um der Liede willen, die ich zu Ihnen hege und die mit unsern politischen Ansichten nichts gemein hat. Sie stehen auf der Höhe der Ingend und

ber heitern Hoffnung, die Ihnen in dem Chaos, das die Welt zerrlittet, die Aussicht auf ein Paradies zeigt; und der Bewegung hingegeben, scheuen Sie auch die gesahrvollen Versuche nicht, die, wie ein heftiges Ungewitter, den Ländern Gedeihen oder Verheerung bringen können. Daß ein siedzigjähriger Mann das Letztere mehr sürchtet, als er jenes hosst — denn die Verwüstung kommt schnell, das Ausblühen des Vessern aber solgt spät —, ist der Natur der Dinge und des Alters gemäß und ich scheue mich nicht, meinen Unglauben an die Krast der jetzt beliebten Mittel, die Menschheit in Masse gefund und glücklich zu machen, öfsentlich zu bekennen. Das Weitere hierüber ist Gegenstand eines Buches, nicht eines Brieses." —

A. Keller urtheilt 1844: "Die in den Stimmen ansgesprochene Gesinnung ist eine durchaus diedere, edle und die Form der meisten Lieder so passend und glücklich gewählt, daß sich einzelne dieser Stücke gewiß lebendig erhalten werden, so lange deutscher Sinn und deutsche Sprache lebt; wie dem bereits einige Bolksliederbücher sich einer Anzahl der in dieser Sammlung enthaltenen Stücke bemächtigt haben. So die Lieder: "Unsere Zeit", "der höchste Monarch", "die Schwedenschen und das mit der gewaltigen Ueberschrift: "Ich bin kommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden." (Hall. Allegemeine Literaturzeitung, 1844, Nr. 305.)

37) Zu S. 143. Noch im "Gruß an Berlin", 1835, S. 37: "Was schaust benn du mich an, du Bibliothet? — Dich lieb' ich nicht. — Mit Moderlust und Tode Wehst du mich an. Steh noch so lang, du morsch Quartier, Ich bleibe treu dem Wort — ich gab es Ihr! — Dich nie im Leben wieder zu betreten. Auch hattest mein du niemals ja vonnöthen; Es war 'ne lust'ge Schicksalsironie, Mein Büßergang auf dumpsen Wirmerbeeten, Die seit der Kindheit wie die Pest ich slieb',

Dies Registriren, Katalogistren, Dies wunderholde Titelnumeriren, Dies süßmelodische Leitersprossenzählen In Bücheröde, Büchereinsamkeit!" u. s. w.

38) Zu S. 144. Bilder des Orients von Heinrich Stieglitz. 1. Bb., Leipzig 1831, N. 8, XVI und 150 Seiten; 2. Bb., ebbas., 246 Seiten; 3. Bb., ebbas. 1832, 338 Seiten; 4. Bb., ebbas. 1833, 323 Seiten.

Die Kritiker äußerten sich sehr verschieden über dies Werk. I. Rommt derartiger Poesse überhaupt Berechtigung zu?

Rosenkranz: "Man könnte gegen das Unternehmen, das Leben fremder Nationen zu schildern, die der Verfasser nicht durch Reisen, nur durch Bücher kannte, mißtrauisch sein."

Menzel\*): "Mit Fug und Recht mögen wir uns bie Poesie anderer Bölker aneignen; benn alles Schöne gehört Allen. bie es erkennen. Dank also ben Männern, bie uns bie Schätze der orientalischen Poesie eröffnet haben. Aber damit ist nicht gesagt, daß wir die Poesie nachäffen sollen. Wohl mögen wir uns erfreuen an den Bildern bes Orients, die uns orientalische Maler selbst entworfen haben; wenn es aber bem ersten besten Flachmaler einfällt, diese glübenden, lebensfrischen Bilber in seinen matten Wasserfarben blos nachzupinseln, ist bas nicht eine baare Thorheit? Was tann erfreulicher sein, als ein Bolt in seiner eigenthümlich schönen Weise sich selbst barstellen zu sehn? und was kann widerlicher sein, als die affectirte Nachäffung fremder, nie zu erreichender Eigenthümlichkeit? Es giebt nur einen Kall, in welchem die Nachahmung nicht missfällt, wenn nämlich ein großer Dichter in die geborgte Form einen höheren Geist hineinzutragen vermag. Das hat aber Stieglitz nicht gethan.

<sup>\*)</sup> Einige ber hier mitgetheilten Ansichten sind bei Besprechung der beiden ersten Bände der "Bilder des Orients" und zunächst in Rücksicht auf sie ausgesprochen; sie behalten aber gewiß auch in Bezug auf das Ganze ihre Geltung.

Wozu die, auch beim besten Fleiß immer hinter vem Original zurückleibende Kopie, wenn wir die Poesse selbst haben können?" (Literaturblatt, 1830, Nr. 107; 1834, Nr. 68.)

Dagegen sagt die Hebe (redigirt von L. v. Alvensleben), 1831, Nr. 27: "Wäre denn die Idee, das äußere und innere Leben der Bewohner des Orients, die Kämpse seiner Bölker, ihren Glauben und ihre Sitten poetisch darzustellen, eine uns bedingt zu verwersende? wäre es unpoetisch, ein äußerlich gesebenes Ganze in kleinen Bildern poetisch gestaltet, zur Anschauung zu bringen? wäre der Gegenstand kein würdiger, oder die Art der Verauschausichung unwürdig des Gegenstandes?"

Ein Rezensent in den Bl. f. lit. Unterh., 1830, Nr. 291 meint: "Der Gedanke, die Charakteristik eines Bolkes und Lansdes in der Umgrenzung dichterischer Bilder darzustellen, ist so vortresslich, als die Aussührung schwierig. Daß der Dichter bei solcher Intention das Darzustellende mit leiblichen Augen gesehen haben sollte, kann ihm, obzleich es das Unternehmen sehr erleichtert haben würde, nicht zur Bedingung gemacht werden. Auch durch poetische Divination reicht der Blick bis ins Entsernteste."

C. Seidel: "Gewiß ist es eine schöne Aufgabe der Poesie, die Besonderheiten der Nationen und Bölker so zur objectiven Gestaltung zu bringen, daß die allgemeine Menschennatur durch alle Eigenthümlichkeit wiederum klar heraustrete; nirgend sindet der Dichter reichern Stoff, als bei den durch Sitte, Bildung und Religion so vielsach verschiedenen Bewohnern des selbst so liederreichen Orients. Göthe und Rückert haben uns den Zauber des Orients enthüllt. Kein Sänger aber hat sich die allerdings höchst schwierige Aufgabe gesetzt, in einem mehr zussammenhängenden Dichtwerke den gesammten Orient zu umsfassen und die so interessante Besonderheit der verschiedenen Bölker von Indien dis Japan poetisch abzuschildern, wie Heinsrich Stieglitz." (Beil. zum Gesellschafter, 1830, S. 653.)

Der Freimüthige (redig. v. W. Häring), 1831, Nr. 56, meint, die Bilder des Orients von Stieglitz seien in wissenschaftlicher

und culturhistorischer Hinsicht zeitgemäß. "Der Gebanke ist schön, daß der Dichter seine Muse gen Osten führt."

II. Die Aussührung. Rosenkranz: "Die Neuheit und ben Fleiß dieser auf einer Basis von Gelehrsamteit ruhenden Dichtung konnte man achten, auch manchen Darstellungen den Beisall nicht versagen; allein die Befriedigung aus einem Totalessect mangelte. Man sühlt zu häusig die Grundlage des gelehrten Studiums hindurch, sa, sie steigert sich bisweisen die zur toden Lebendigkeit, mit welcher Wachssiguren uns gerade mit ihrem Anspruch auf Natürlichkeit zu erschrecken pslegen. Manche Bilder scheinen aus Keisebeschreibungen, aus Kupserwerken in die metrische Form, nicht ohne Verlust, gebracht zu sein." (Berl. Jahrb. f. W., 1834 Juni, S. 1006.)

F. G. Kühne: "Die präludirenden Gedichte im Orient gehören zu dem Schönsten, was der Dichter gegeben. Sonst aber sehlt das Heraustreten plastisch fertiger individueller Gestalten, die vorhandene präsente Wirklichteit. Wir vermissen jedwede Persönlichteit, eine ist wie die andere. Die Poesie liegt hier nur in der allerdings reich gefärbten Diction. Das Höchste ist geleistet, wo der Geist als solcher hervortreten soll. Da beherrscht der Dichter seinen Gegenstand, denn er ist selbst Reslexion und des Dichters Subjectivität ist hier volltommen mit dem Thema identisch." (Berl. Jahrb., Febr. 1834.)

Hillebrand (beutsche Nationall., 1851, Bd. III, S. 350):
"Weniger durch Gehalt und ästhetischen Werth als durch lebendige Veranschaulichung haben Stieglit, poetische Leistungen einige Zeit Ausmerksamteit gewonnen. Wie der Mann selbst ohne persönliche Energie erscheint, so flattern auch seine Gedichte großentheils mit breitslügeliger Zersahrenheit umber, wie z. B. seine "Vilder des Orients, die ihm besonders jene Ausmerksam= teit zugewandt und auch manche treffende Zeichnung enthalten."

Menzel (Gesch. d. deutsch. Literat., 2. Aufl., 1836, Bd. IV, S. 244): "Stieglitz suchte alle orientalischen Weisen zumal nach= zuahmen."

Buchner: "St. hat in den "B. d. D." die Poesse in die Fremde zu führen gesucht, doch ohne Glück." (Gesch. d. d. Lit., S. 293.)

Günstiger sprechen sich folgende Stimmen aus: Laube: "Stieglitz folgte früher dem göthe'schen Anstoße nach dem Oriente und gab 4 Bände, Bilder des Orients', in denen Anmuthiges und Wirksames in den kleineren Sachen reichlich entgegen trat. Schon dort war das Größere, Schauspiele und Tragödien, unmächtiger als das, was sich unscheinbar ankündigte, und so sehlt es nirgends an Zeichen, daß sich dieses Dichters Borzüge im kleinen Gedichte zunächst am günstigsten entwickeln." (Gesch. der deutsch. Lit., 1840, Bd. IV, S. 138.)

Böttiger: "Diese Bilder machen ehrenwerthe Ausnahme von zahllosen poetischen Ausgeburten. Man sieht, dieser Genius hat Lust, im gewaltigen Flügelschlage die Erde zu überschweben." (Wegweiser im Geb. der Kunst u. Wissensch., 1830, Nr. 74.)

Die krit. Blätter der Börsen = Halle (Hamb. 1832, N. 82) bemerken: "Selten ist es einem Dichter so gelungen, in frem= des Volksleben sich hineinzufühlen und die poetischen Clemente desselben so rein und unversälscht zur Anschauung zu bringen."

1. Bb. A. Arabien. "Die Söhne der Wüste." "Melek und Maisuna." Zuerst wird die vormuhanschanische, darauf die nachmuhamedanische Zeit dargestellt.

Menzel: "Wie unendlich verwässert, entfärbt und verswaschen sind diese Bilder im Bergleich mit den sieden hellsstrahlenden Plejaden, den am Tempel von Metka in Gold gesgrabenen Möllakat? Wozu nun diese dünne, ärmliche Nachsahmung, da wir das Original in Hartmann's lieblicher Ueberssetzung besitzen? — Fern von der Wirklichkeit, sern von Natur und Leben, studiren diese Poeten Alles nur aus Büchern, schöpsen sie alle Ideen und Bilder nur aus dem Papier, um sie wieder ins Papier einzusargen, haschen sie immer nur nach dem Schatten, um ihn nochmals abzuschatten. So wird zusletzt jede schöne Wirklichkeit, seder Reiz der ewig jungen Natur in der tranten Phantasie unserer Dichter zu einer nochmals

verfälschten Vorstellung einer falschen Vorstellung, die dem Ur= bild nur entfernt noch ähnlich ist. Co entsteht jene Unnatur der in Büchern beschriebenen Natur." (Literaturbl., 1830, Nr. 107.)

A. Keller: "Die arabischen Lieder sind keineswegs für die gelungensten des Ganzen zu halten." (Hall. Lit.=3tg. 1844, S. 1092.)

Hotho: "Dem Unternehmen tann man Größe und Rühn= heit nicht absprechen. In ber zweiten Reihe leidet bas Ganze mehr an Einförmigkeit. Das Gegebene hat aber des Anmu= thigen, Zarten, Kräftigen und Gelungenen viel. Durch eine jugenbliche Frische und Muthigkeit, durch treuherzige Kernig= keit, durch Gewandtheit im Ausdruck und Neuheit der Wen= dungen in Scherz und Ernst hat sich ber Dichter schon auf erfreuliche Weise befannt gemacht. In den Bildern tritt außer diesen Eigenschaften noch besonders die volle Liebe zu seinem Gegenstande bervor, und der Leser erhält mehr den Eindruck bieser Liebe und des aus ihr hersließenden Bemühens, ganz ben Stoff seiner Gigenthümlichkeit nach wiederzugeben, als die volle bestimmte Anschauung und Empfindung des erwähnten Gegen= standes selber. Der Dichter hat nicht aus dem frischen Ur= quell selber geschöpft. Dadurch geht ber eigenthümliche Hauch verloren, die erste Frische ist dahin, wir erhalten den Gegen= stand durch die dritte Hand. Wir entbehren auch die arabischen Metra und Rhythmen und auch von dieser Seite wird die Eigenthümlichkeit bes Orientalischen verflüchtigt." (Jahrb. für wissenschaft. Kritik, 1830, October, Nr. 74.)

C. Seidel: "Der Araber Blutrache und Waffenverbrüberung, Kampflust und Kühnheit, Freundschaft und Liebe, Schwärmerei und Religion, turz, was nur Alles deren Inneres bewegt, erschließt sich in lichten Bildern, die jedoch nicht einzeln stehen, sondern ein Ganzes bilden. Freilich stößt man bei vielem Ausgezeichneten auch auf manches Versehlte, Matte und Formlose, bei dem die Aussührung weit hinter der dichterischen Intention zurückgesblieben ist; jedoch stört dieses den Totaleindruck nirgend." (Beil. zum Gesellschafter, 1830, S. 653.)

Abergegangen. In den Bildern aus Persien ist ein beseeltes und individueller gestaltetes Leben. In "Schach und Schenke' ist eine reiche Innerlickeit, wo der Dichter in einer schönen Bilderreihe die zartesten Situationen des Seelenlebens an uns vorlibersührt. Neben "Schach und Schenke", was noch mehr gewonnen haben würde, wenn ein solches Berhältniß unserm abendländischen Gesühle geläusiger wäre, ist die "Dichterhalle" besonders erwähnenswerth."

Ein Rezensent in der Abendzeitung, 1831, Rr. 33: "Die Dichterhalle giebt eine Charafteristif der ausgezeichnetsten persischen Dichter und Gedichte, die ganz wieder das Gepräge der Dichtungen derselben tragen. In dem Cyclus Liebe' sinden wir alle Süßigkeit wie allen Schmerz dieser Empfindung in den glühendsten Bildern. "Ein Tag in Ispahan" ist das gelungenste Charafterbild dieser Abtheilung."

Rosentranz: "In Persien gelang dem Dichter am besten der "Tag in Ispahan", wo er im Wechsel der Stunden alle charafteristischen Figuren an uns vorübersührte, die das persissische Leben in seiner Hauptstadt concentrirt." (Berl. Jahrb. 1834 Juni, S. 1006.)

Allgemeine Artheile über ben I. und II. Band ber "Bilder bes Orients".

Fouqué: "Der nach Göthe's sinnvollem Gleichnisse wohle bekannte rothe Faden webt sich durch diese Bilder in begeisterter Liebe und Wahrheit so unverkennbar und nothwendig sort, daß sür den sünnvollen Beschauer jegliche der darauf gereihten Perlen, obgleich sür sich achtbar, doch nur ihren vollen Werth behaupten kann, wenn sie im deutungsvollen Verein mit den andern betrachtet wird. Dadurch stellt sich dieses Werk besonders eigenthümlich dar und tritt als eine ganz neue Gattungsgestalt der Poesse auf. Das Werk dietet uns, wenn auch Verwandtes, doch wiederum in wesentlicher Hinsicht absolut Neues dar. Es ist ein mannichsach reiches Leben. Es hat etwas von den Arabestengestalten an sich, wo wir sort

und fort zu sprechen versucht sind: "Halt! das war es! das ist es!" und dennoch von jeder Formirung in eine neue fortzgezogen werden, um die vorher aufgestiegenen besser zu versstehen." (Wiener Jahrblicher, 1831, S. 193.)

Ein Rezensent in d. krit. Bl. der Börsenhalle (1832, Mr. 82): "Die Stimmung des Dichters, der bei so vieler Abwechslung dem Grundton stets treu bleibt, wird immer ein Gegenstand der Bewunderung sein."

Rosenkranz: "Ein Werk, was den deutschen Leser vor= trefslich und anmuthig in die Eigenthümlichkeit des Orients einleiten und als Mittel dienen kann, sich in die Stimmung zu versetzen, mit welcher seine politischen Producte genossen werden wollen." (Rosenkranz, Handbuch einer allgemeinen Gesch. der Poesse [1832], Bd. I, S. 89.)

"Es wäre gut gewesen, wenn Herr Stieglitz durch Anmer= kungen das Berständniß des Einzelnen und Ganzen hätte befördern wollen. Er will durch kleinere poetische Gemälde das große Bild des Orients darstellen." (Leipz. Repert., 1830, S. 272.)

Wachler schreibt (ben 5. Febr. 1831): "Die Bilder des Drients, Bd. I u. II, haben einen bleibend angenehmen Einsbruck auf mich gemacht. Es ist ein Sieg des Europäismus, daß ihm die lebendige Beranschaulichung asiatischer Boltsthümslichteit gelingt. Der rhythmische Mechanismus in Ihren Darsstellungen hat ebenso viel artistische Gediegenheit als Anmuth."

D—g: »Pour ce genre de poésies, il faut être familiarisé avec les mœurs et la littérature des peuples orientaux, il faut avoir étudié dans les relations de voyages le caractère physique et moral de ces contrées; il faut enfin posséder une imagination vive, qui transporte le poête sous ce ciel étranger, au milieu de ces mœurs singulières, et qui y transporte à son tour le lecteur. Il nous semble que M. Stieglitz a rempli assez blen ces conditions. (Revue Encyclopédique. Tome 51. Paris, September 1831.)

Der III. Pand enthält: Die Osmanen; Helbenbuch; Sultan Selim III., Tragödie in 5 Acten; Türken und Griechen.

Kühne: "Houqué's Wort: Alle Lieberhisber uusers Orients sind einsach, seelenvoll, tiesbegründet im Gesühl, wie auch im genau vordereitenden Quellenstudium, von dem aber wir nur die Blüthen und Früchte zu schauen und zu genießen bekommen.'
— dieß gilt nur vom dritten Bande. Er sührt die Hauptersscheinungen der Geschichte der Osmanen vor unsern Bliden vorliber. Osman I. dis Selim II. treten in ihrer individuellen und historischen Eigenthümlicheit auf. Es wird uns der Ansfang und der Höhepunkt der türkischen Macht nicht in einer klinstlich erborgten, sondern in einer wirklichen und wahrhaft eingegebenen Begeisterung und in einer schönen und trästigen Sprache, wie sie den beiden ersten Bänden nicht eigen ist." (Zeitung für die elegante Welt, 1831, Nr. 255.)

Rosenkranz: "Im britten Bande sind die Lieder das Schönste, in benen der Berfasser theils den stolzen Kriegerruhm der Osmanen, theils den Freiheitskampf der Griechen mit Wärme schildert." (Jahrb. f. wissensch. Kritik, Berl., 1834, S. 1006).

A. Keller: "Die meisten bedeutenden Stlicke in den Bildern des Orients enthält der dritte Band, besonders in den Liedern aus der osmanischen Geschichte." (Hall. Lit.=Ztg. 1844, S. 1092.)

Müllner: "Die Osmanen bilden ein selbständiges Ganze. Es ist eine auf dem Lavaboden der großen Zeit gereifte Frucht. In der zweiten Partie, Selim III., der die neue Zeit darstellt, reißen uns die Personen von Scene zu Scene in das Interesse der Handlung tieser hinein, die, wie ergreisend und bereichernd auch Ideen und Gesühle sich überall durchschlingen, doch nirgend einen hemmenden Stillstand erleiden. Es ist ein lebendiges, inhaltvolles Ganze, das man wohl auf einer Bühne dargestellt sehen möchte." (Mitternachtzeitung für gel. Stände, 1832, Nr. 7.)

"Ein edler Sultan, Selim III., will am Anfang dieses Jahrhunderts Resormator seines Reiches werden durch europäische Bildung und geht in diesem Bestreben unter. Die Gestalten sind scharf gezeichnet und beshalb für die Blihne geeignet." (Par Eremit. Herausgegeben von Fr. Gleich. 1832, Nr. 25.)

Heren: "Schon die Neuheit des Stoffes in Selim wird hinreichen, die Aufmerksamkeit zu erwecken. Liebe hat keinen Theil an der Handkung, was eine Eigenthklimkichkeit ist. Der Berkasser ist der Geschichte möglichst treu geblieben." (Götting. gel. Anz., 1832, St. 54. 55.)

Kühne: "Das Stück hat historische und poetische Wahrheit. Der Leser empfängt die wärmste und innigste Theilnahme; es sehlt nicht an dramatischem Leben." (Zeitg. f. d. eleg. Welt, 1831, Nr. 255.)

Rosentranz: "Die türkische Tragödie scheint uns versehlt. Ihre statistische und dipsomatische Genauigkeit kann sür den Mangel poetischer Interessen nicht entschädigen. Die niedern Personen sind Amphibien von Musekmann und französischem und englischem Pöbel; Selim und hohe Beamte sind mit prätensions= reicher Feierlichkeit ausgestattet, die seit Schiker Norm. Nichts Tragisches ist darin als Türkisches." (Jahrbb. für wissenschaftl. Kritik, 1834, S. 1006.)

Gust. Schwab bemerkt briestich (10. März 1892): "Die Tragödie habe ich mit vielem Bergnügen gelesen, sie scheint mir von dramatischem Leben beseelt. Erlauben Sie mir aber zwei Zweisel. Einmal scheint mir der Charakter Selims gar zu europäisch cultivirt und schilkerisch tugendheldlich angelegt; ebenso der des jungen Mahmud, der doch ein passabler Barbar sein soll, und zweitens stosse ich mich ein wenig an dem viel mehr komischen als tragischen Motiv des besagten im Kamine verstecken Kabaktschi, welches doch den ganzen Knoten des Trauerspiels schürzt und die Katastrophe herbeisührt."

"Die britte Partie behandelt den Türken= und Griechenkampf. Höchst zu rühmen ist die strenge Auswahl, die Stieglitz aus seinen frühern Griechenliedern getroffen hat. Der bei weitem größere Theil besteht aus neu hinzugekommenen Gedichten, deuen die Stimmung des vergangenen Jahres, die Zeit des Polen=

tampses überaus günstig gewesen ist. Manche Gedichte könnten mit verändertem Namen auf die neueste Zeit bezogen werden." (Der Eremit. Herausgegeben von Fr. Gleich. 1832, Rr. 25.)

Der IV. Band enthält: 1) Bölkerleben; 2) China.

Menzel: "Diese Bilber haben mehr Farbe als die früheren, die oft eine zu große Sehnsucht nach bem Originale erwecken. Ein Bilb des turfischen Despotismus durften wir erwarten, doch hätte Stieglitz der zarten türkischen Lyrik auch seine Aufmerksamteit schenken sollen; wenn wir unser Mittelalter barum preisen, sind wir bann nicht auch die gleiche Gerechtigkeit bem goldnen Bienenschwarm turfischer Dichter schuldig, die uns den Honig ihrer süßbetäubenden Blumenwelt verschwenderisch dar-Ueberall hat ber Dichter ber Phantasie Nahrung gegeben und doch nationelle und lokale Bilber zusammengetragen. Doch würden wir ihm dies mehr banken, wenn er seiner lyrischen Sprache durchgängig mehr naive, volksthümliche Haltung gegeben hätte. Wir wollen bieses leidige Sentimentalisiren nicht bem Einzelnen zum Vorwurf machen, da es eine Krankheit ber ganzen Zeit ist. — Wenn Matthissons Muse über eine Urne gelehnt Wehmuthsthränen vergießt, so mag bies bei einem Hof= poeten angehen; aber wenn wir in die Zelte ber Baschfiren und Kamtschabalen zu Scenen, die ein Tewers malen sollte, geführt werden, so müssen wir jede sentimentale Regung für höchst überflüssig halten. Besser sind die Lieder, in denen blos ein mythologisches oder lokales Bild burchgeführt wird. Bei bem großen Drama, in welchem ber Verfasser bas dinesische leben zu darakterisiren unternommen bat, scheint ihm Göthe's Jahr= markt beständig vorgeschwebt zu haben, und das Muster war auch glücklich gewählt." (Literaturblatt, 1834, Nr. 68.)

Ein Rezensent im Freimüthigen (Red.: W. Häring), 1834, Nr. 5. 9. 11: "Dieser neue Band beweist, wie Stieglitz bei jeder neuen Partie mit frischen Krästen zu erscheinen weiß, wie sein Talent, stusenweise fortgeschritten, den verschiedenen Formen und Stimmungen zu genügen versteht. Dies Böllerleben ist selten bearbeitet, es sind genaue historische Forschungen voraus=
gegangen. Eine Menge Böller bewegen sich in ihren eigen=
thümlichen Lebensweisen und Zuständen. Es ist zu bewundern,
wie der Dichter seine Zeichnungen immer innerhalb des kürzesten
Raumes gehalten. Die originelle Idee, das ganze chinesische
Leben als ein sich selbst parodirendes Lustspiel hinzustellen, hat
sich fruchtbar erwiesen. Es sehlt bei aller gegebenen Willkühr
doch Begrenzung nicht; zugleich hat aber der Dichter unsere
nächsten heimathlichen Zustände hinein verwoben. Die Satire
hätte oft schärfer auftreten können. Der Dichter hat den Cha=
rakter seines China vortrefslich in Fleisch und Bein übergehen
lassen."

G. Kühne: "Bölkerleben. Seltsam! Der Deutsche mag noch dichten, selbst wo die Kunde dürftig, von Oseten, Ussten u. s. w. Es rauscht leer, wie ein Operntext, warum das Thule besingen? Chinas gegenseitige Bezüglichkeit mit mosternem europäischen Elemente ist dem Dichter gelungen." (Berl. Jahrbb., 1834 Februar.)

Krit. Blätter der Hamburger Börsen-Halle (Hamburg, 1833, Nr. 170. 171): "Der Stoff ist neu; selten auch nur stückweise, ist er niemals in dieser Ausdehnung und nach so umfassendem Plane bearbeitet worden. Wenn die Aussührung auch nicht überall sich gleich geblieben, wenn man die einsach beschreibenden Theile den komischen und ressectirenden, die lprischen, kleineren Stücke den größer angelegten vorziehen wird; so kündigt sich doch in allen eine Meisterschaft der Sprache im Ausdruck und der metrischen Vollendung an, die hier nicht, wie bei einem berühmten metrischen Künstler unserer Tage, um den Preis der wärmeren Empsindung und der anspruchslosen poetischen Individualität erkauft ist."

Rosenkranz: "Der vierte Band scheint uns durchaus lobenswürdig; der Dichter ist in seiner Kraft sortwährend gewachsen. Stieglitz hat nur eine passive Phantasie, aber diese in seitenem Maße, und sür diese Empfänglickeit hat er auch feine Sprache auf das Gewandteste ausgebildet. Er besitzt durchaus wichts Individuelles und so hat er alle Ingredienzien Chinas mit gliickichem Pinsel zu tressen gewußt." (Berkner Jahrbb. der wissenschaftl. Rrivil.)

A. Reller: "Der vierte Band, die hinessiche Abtheilung, enthält äußerst Heiteres und Liebliches. Besonders wohlthneud im Ganzen ist eine freie, alles zu gewagten Sinzwängens und Abhaciens baare Handbung der Form." (Hall. Literatur= zeitung, 1844, G. 1092.)

Nachdem die Bilder des Orients in der Berliner allgemeinen musikalischen Zeitung (von Marx), 1830, Nr. 46, als Stoff zu musikalischen Komposizionen empsohlen worden waren, wurden verschiedene Lieder in Musik gesetzt:

Bilder des Orients von H. Stieglitz, für eine Alt= oder Baß= stimme mit Begleitung des Pianosorte, komponirt von Ru= dolph von Hertzberg. Berlin, bei Fröhlich. (6 Lieder.)

Bilder des Orients von H. Stieglitz, in einer Auswahl für Gesang und Pianosorte von verschiedenen Komponisten. (Perausgegeben von A. Sundelin, 1833.)

Nahid, Gedicht aus "Bildern des Orients" von Stieglitz, für eine Sopran= oder Tenorstimme, mit Begleitung des Piano= forte, komponirt von J. H. Jähns. Berlin, bei Bechtold und Hartze. (Rez. in: Iris von Relskab, Berlin 1833.)

Auch A. Keller erkannte, daß in den Bildern des Orients gar Bieles sehr singbar sein müßte, wie denn überhaupt die dramatischen Partien auch sonst an das Opernmäßige erinnerten, was vielleicht dem Dichter ein Fingerzeig für das Gebiet sernerer Thätigkeit sein dürfte. (Hall. Literaturzeitung, 1844, S. 1091.)

39) Zu S. 150. "Einer der schönsten Momente unseres Eebens ist das Wiedersehn in Mossau im August 1833. Nach achtwöchenklicher Trennung — niemals seit unserer fünfjährigen Berbindung hatten wir so etwas uns angemuthet — sam ich

und Rasand Rischny-Rowgbrod, sine neue Wat der Arischausung uisbringend, während sie aus ihrem Garten- und Ganibenleden von St. Petersburg herunterkam. Wir trafen in det= felben Stunde, Montags 14/20. August zwischen Fünf und Gechs Rachmittags, sie vom Norden, ich vom Osten, in der alten Barenflabt gusummen, ohne nur irgend Kunde einer bestimmten Begegnung von einander zu haben; denn ihr letzter mir ihren Befred verklinden sollender Brief batte mich nicht mehr in Mischnis getrossen und warb mar erst nach Mossan nachgeschickt. Einer vom Andern nichts wissend, war sie witt dem wildigen Papa Alein im Hobrard's Englischen Hotel abgestiegen, ich nach langentbehrtem Fluth-Babe gleich nach meiner Ankunft vom Marism'schen Hause ab mit einem rasch bezahlten Iswosdichit unter Vie Briede bet Mostwa geeilt. Ich fehre zurikk, ein Nengeborner, Stanbensspillter, und höre von ihrer Anfinnft — zugleich aber, Vill Ich noch warten musse, da auch sie sich eben des Reisestaubes entledige und im Ankleiden begriffen sei — — eine kange lange Stiende! — Endlich batf ich ein in ihr Gemach treten. fah ich sie schier! Helle Frenden = Geelengluth im dunkel= leuchtenden Auge, friihlingsrosenfrisch bie Wangen, ein unend= lich füßes Liebelächeln um den ohne Worte sprechenden Nund; so sand se vor mit im schwarzen Kleidchen mit dem weisen Mappkragen, über den ein schmales Florschälchen seicht und weich Herabstoß. Gold ein Moment muß es gewesen sein, alls Helena auf Troja's Zinnen trat und all die weisen Rathe, ber alte Priamus un ihrer Spitze, einftimmig behaupteten, ja, folk ein Weib sei wohl werth, daß sich Tansende von Männern für sie opseiten! — Wir konnten uns vor innern Jubel ger micht in einander Anden. Halb verschämt und halb voll trunkner Sulgkeit sich aufchmiegend erzählte sie mir, wie fie eingetreten vor etwa einer Stunde in ihr Zinkner, und verwundert über einen fremden Mann in after Ruffentracht und langem Bart, ver Männergepäck getragen, habe warten wollen, bis der fort fei; er weer habe innner bentüthig vor ihr sich bildend wiederholt gefragt: Charlotte Föbrowna? — bis sie verstanden, daß er wohl von ihr müsse gehört haben, daß er wahrscheinlich mein ostzugbegleitender Artelschik sei; da habe sie denn Muth gesaßt und nun sogleich ersahren, daß ihr André Fedrowitsch auch eingetrossen und bald bei ihr sein werde — und nun nur rasch sich ein wenig reisestaubentsühnt. Es waren selige Stunden! Auch als wir in die andern Zimmer zu unseren beiden Reisesreunden Klein und Stokes kamen, waren wir doch nur bei einander, und die beiden treumeinenden Seelen haben manchmal noch nachher gesagt, es seien ihnen diese unser Wiedersehn beobachtenden Stunden wahre Festmomente gewesen.

Nun tamen wunderbar erfüllte Tage! Ich, all das Grandiose und Ueberraschende der alten Zarenstadt schon kennend, wurde Führer der sich jeden Augenblick im Anschauen neu berauschenden Freundin. Ein wahrer Flug der Götter waren unsere, immer mit Vieren, durch die Stadt und Umgegend vorgenommenen Züge. Kein Augenblick der Ermüdung, noch selten seiernder Rast, und diese nur, wo eine überraschende Aussicht oder Anssicht uns unwillführlich sesthielt.

Aber wenige Tage nach Durchlebung dieses Freudentanmels trat der Abend in dem Don'schen Kloster ein, wo mit der Brieftasche und dem Gelde mir zugleich mancherlei Papiere (unter Anderm vielsache Reisestizzen aus den letzten Wochen) und einige theure Reliquien entwendet wurden. Unter letzteren besand sich auch ein theures Andensen meines seligen Baters, mehrere von Lottchen in der ersten Zeit unserer Besanntschaft mir geweihte schwesterliche Andensen, manch theures Blättchen ihrer Hand; vor Allem schwerzlich aber war mir der Berlust einer Schaumünze, die ich seit dem Sommer 1827 als Amulet dei mir herungetragen, des sesten Glaubens lebend, daß, so lange ich dieses Stück besitze, keine Macht mir Lottchen entreißen könne. Auf der einen Seite war eine Lilie und ein Kranz und zwei verschlungene Hände, mit der Inschrift: "Uns trennet keine

Roth', auf der Kehrseite zwei ineinander flammende Herzen mit einem Schlissel und der Umschrift: "Den Schlissel hat der Tod." - Lottchen hatte bieses Stück von einer alten Frau Doctorin, der Tante des durch seinen Alcibiades zumeist bekannten Meißner, während ihres Aufenthalts in Löbau geschenkt bekommen, weil die fromme, liebe, trauliche neunzigjährige Wittwe, die einen geliebten Gatten früh verloren hatte, ihm aber in allen Lebens= ftunden und Stürmen treu vereint im Geiste geblieben war, so innige Zuneigung für bas junge Bräutchen faßte und unsere Liebe mit der ihrigen verglich, und nun, dem Grabe nah, dieß theure Erstlingsbräutigamsgeschent ihres Geliebten uns gleich= sam als segenbringendes Andenken mit auf den Lebenspfad Dieß Amulet sowohl (an dem selbst Lottchens geben wollte. Seele, sonft weniger bergleichen äußerlichem Glauben zugethan, sehr hing und ihm nicht geringe Bedeutung zuschrieb), als ein gleichzeitiges Briefchen von der Hand der Unvergeflichen, worin ste mir den ganzen Vorgang und ihr mehrfaches Beisammen= sein mit der (seitbem auch heimgegangnen) alten verehrten Frau, die ihr in ihrer jugendlich gebliebenen Liebestreue, von Hoff= nungs= und Glaubenslicht verklärt, wie eine Heilige erschienen war, aufs Innigste beschrieb, — Beides war fort. Dieß gleich an jenem Abende mein größter Schmerz, ben ich aber Lottchen zu verhehlen suchte, mit Anderm ihn verschleiernd, um nicht meinen herzpressenden Ahnungsbämon auch ihr einzuslößen. Aber seitdem hab' ich häusiger und stärker vor ihrem möglichen Berluft gebebt. Sie überwand bergleichen ihr mehr außerhalb liegende Regungen bald und tauchte sich in neue frische An= schauung. Ich aber hatte viel an mir beshalb zu arbeiten, vorzüglich Nachts, und löste meinen Schmerz erst mehrere Tage nachher in den beiden Liedern: Scheiben, und Verlieren, beren letzteres ihr so lieb wurde, daß sie in den letzten Tagen des December noch mich als an ein zu eigener Befolgung mir fest einzuprägendes mahnte."

- 40) Zu S. 169. 1. "Welche Grünte die Unglückliche zu dieser That bewogen haben können, ist unbekannt. Personen, welche mit ihr in näheren Berhältnissen lebten, glauben, daß die Weih-nachtstage und das geschäftige Treiben der Bäter und Mütter, welche sich beeisern, ihren Lindern und sich selbst die schönsten Frendenseste zu bereiten, auf sie, die kinderlose Gattin, einen so tiesen und schmerzlichen Eindruck gemacht haben." (Abendzeitung, 1835, Januar.)
- 2. "Auch die arme Charlotte ließ sich von der troftlosen Ibee ber weiblichen Emancipation beruden und aboptirte Wes, was die fragenhafte Unnatur unserer Tage bekfalls hervorgebracht hat. Ihre hinterlassenen Schriften sind ein merkwürdiges Denkmal ber ästhetischen Verirrungen unserer Tage. Sie sah in Göthe's Lehren, die diesem Sybariten oft nur die Faunenlust des Augenblicks eingab, ein ewiges und göttliches Gesetz. Sie sah in dem boshaften Altweiberpredigtton gegen den Ehestand, worin sich einige unserer älteren Schriftstellerinnen aus Privatliebhaberei gefielen, tiefe Weisheit und glaubte, das Weib müsse frei sein, frei vom Zwange der Ehe; aber auch der Maun musse frei sein, und um den ihrigen frei zu machen, um ihm ein Opfer zu bringen, stieß sie sich den Dokch in die Brust. Welche traurige Täuschung, welche verkehrte Begriffe von Pflicht gegen ben Gatten, von eigenen Rechten! Hier hat man ein Beispiel, wie Göthe die Köpfe und Herzen verrücken kann, und wie durch ihn wirklich unter dem Borwand des Schönen Religion und Sitte untergraben worden sind. So hat diesem Götzen ein schönes Opfer geblutet." (2B. Menzel, beutsche Literatur, 2. Ausg., 1836, Bb. IV, S. 265 f.) — Gegen diese Ansicht spricht sich übrigens auch schon Rühne aus (f. Männliche und weibliche Charaftere, Bb. I, S. 147).
- 3. "Es sind ganz moderne Culturzustände, welche sich hier durchtreuzen." (Guttow, Beiträge, 1886, Bd. II, S. 114.) "Mit Unrecht wird Mundt der Vorwurf gemacht, daß er der Zeit selbst einen zu großen Einfluß zugestanden habe. Charlotte

hat'in der That ein echtes sociales Drama mit ihrem Manue durchgelebt und tragisch beschlossen, welches in der That, wie es stattsand, sich aulegte, steigerte und mit der tödtlichen Rataprophe abschloß, nur in unserer Zeit, unter den stattgehabten Umgebungen und am ehesten in der preußischen Hauptstadt sich ereignen konnte." (H. Marggraff, Deutschlands jüngste Litera= tur= und Culturepoche, 1839, S. 392 f.) — "Diese tragische Ge= schichte ist allerdings ein Product überreizter Reslexion unserer Zeit und der feinsten Sophistik, die sich eines edlen Gemiths bemächtigen kann." (Conversations-Lexikon ber Gegenwart, 1840, S. 484.) - "Charlotte gab auch noch einen tragischen Beweis der krankhaftesten Ueberspannung, wie sie überhaupt damals in den vornehmen Kreisen Berlins zu Hause war." (Barthel, Die deutsche Nationalliteratur, 1851, S. 188.) — Eine andere Ansicht äußert jedoch Laube: "Hierher gehört nur die Frage, ob die That ein Symptom der Zeit gewesen oder nicht, in welcher Ausbehnung ber Gang und die Stimmung heutiger Cultur beigetragen zu so unglikklichem Ausgange. Das , Denkmal' zeigt unverkennbar, bag persönliche Anlage und Stimmung bei weitem größer und wichtiger sind als Einflüsse und Ten= denzen der Zeit. Es handelt sich viel mehr um einen merkwürdigen Charafter als um ein Zengniß unserer Tage. das Ereigniß hat nur unbedeutende Berührungspunkte mit unserer Bildungsgeschichte, — personliche Verhältnisse, personliche Motive sind da zu suchen." (Laube, Geschichte der deutschen Literatur, 1840, Bb. IV, S. 245.)

- 4. Bergl. Conversations=Lexison der Gegenwart, 1840, den Artikel: Rahel, Bettina, Charlotte Stieglitz.
- 5. "Die Todte las in den letzten Tazen ihres Lebens nichts als die gesammelten Briese der Frau von Barnhagen (Rahel), die auch noch ausgeschlagen auf ihrem Tische gesunden wurden. Es wird nicht an Solchen sehlen, die nun in dem geistwollen Buche eine Apologie des Selbstmordes sinden und wünschen werden, daß man es verbiete." (Morgenklatt, 1835, Januar.) —

"Sie (Charlotte) kommt in ihren Briefen beständig auf Rahel zurück." (Menzel, Literaturblatt, 1835.) — Gutkow dagegen meint: "Charlotte hatte vor dem Todesstoße in Rahels Briefen gelesen. Rahel würde ihren Gemahl niemals haben so unglückslich machen können; — sie war kein Weib der That: wie kann sie Selbstmord lehren! (Gutkow, Beitr., Bb. II, S. 118.)

6. "Wer hinter ber vornehmen Trivialität des göthe'schen Egoismus einen heiligen Ernst vermuthet und hier eine Sehn= sucht nach unendlicher Poesie zu befriedigen hofft, der muß wohl, wie die arme Charlotte Stieglit, zur Berzweiflung gebracht Auch sie lebte in Berlin, mitten unter ben Göthe= verehrern, hörte von nichts Anderem reden, als von der Ueber= schwänglichkeit der göthe'schen Poesie und machte sich selbst ein so schönes Bilb von einem nach biesem poetischen Muster zu realisirenden Leben, daß sie bald dem ungeheueren Widerspruch zwischen diesem Bilb und der Wirklichkeit erlag und es in ber Welt nicht mehr aushalten konnte. Sie wurde, furz gesagt, ein volltommner weiblicher Werther. Gie töbtete fich, weil bie Welt ihrem zu versteinerten äfthetischen Bedürfniß nicht mehr genügte. — Aber sie war Gattin! Bis zu welcher Unnatur mußte jenes klinstlich erzeugte Bedürfniß sich steigern, um bie Gattin eines jungen geliebten Mannes zum Gelbstmord zu verführen? Das sind die Früchte jener Schule poetischer Ueberreizung und unersättlicher Begehrlichkeit, die den Geist mit Verkennung ber einfachsten Pflicht und bes natürlichsten und schönsten Glückes eitlen Phantomen nachjagen und darüber zu Grunde gehen Dem überspannten Gefühl schweben dunkle Ahnungen von einer Befriedigung des Egoismus vor, die nicht einmal die Einbildungsfraft zu einer bestimmten Gestaltung bringen fann und die rein nichtig sind, weil auch das höchste Glück nur in einer Entäußerung des Egoismus, in einer Hingebung, in einer Mäßigung, und, ich wage es zu sagen, auch immer nur in einer Pflichterfüllung besteht. — Aber ich ließe es noch gelten, bieses Jagen nach höchster geistiger Lust, wenn bas Ziel erreich=

bar wäre, wenn es nicht nothwendig, wie bei der armen Charlotte, in Mord oder, wie bei Göthe, in einer kalten Resignation, oder wie bei Heine und seiner Schule in der weltlichsten Frivolität endigen müßte, ohne je dahin zu kommen, wohin der zügellose Drang eigentlich trachtete." (W. Menzel, Deutsche Literatur, 2. Ausg., 1836, Bd. IV, S. 263 ff.)

7. "Welch' Spiel mit Religion und Moral! Nur aus Berbildung der Zeit, unserer ästhetischen Sophistit ist diese That zu erklären." (Menzel, Literaturblatt, 1835.) — H. Marg=graff sagt dagegen: "Selbstmorde wie derjenige der tresslichen Sharlotte Stieglitz, welcher sich, so viel wir ahnen können, aus Motiven der Auspserung herschreibt, ragen mit einer Art Heiligenschein über die Heerschaar der gewöhnlichen Selbstver=nichtungen hinweg, soweit man einem Selbstmorde die Glorie der Heiligkeit zugestehen darf; denn auch dem Heiligsten, und wie viel mehr hier, hängt sich immer noch irdischer und trüber Stoss genug an." (Deutschlands Literatur= und Culturepoche, 1839, S. 138.)

Der richtigen Erklärung bes traurigen Ereignisses kamen wohl folgende Stimmen, die alsbald nach der That vernommen wurden, am nächsten: "Dentt keinen harten Gebanken, sprecht kein hartes Wort, kein vermessenes Schuldig! Denn kennt Ihr die Tiefen Eurer eignen Brust? — — Sie wollten einander glücklich machen. Ein bunkles, schauerliches Gesetz ber Seele bestimmte es anders. — Der lette Entschluß der Liebe ist ber, als stummes Opfer zu bluten, um ein Glück von zwei ver= lornen zu retten." (Berlin; eine Wochenschrift, red. v. L. Rell= stab; 1835, 10. Januar.) — "Es konnte nicht an vielfachen, entstellenden Gerüchten über bie Motive der unseligen That fehlen, und die immer rührige Gemeinheit, wo Außerorbent= liches geschieht, that benn auch hier das Ihrige, aus dem Schein ein Sein zu machen. Da die jungen Chegatten fünf Jahre in der anscheinend glücklichsten Ehe gelebt, so wurde daraus ein Blindniß des Unfriedens und beständiger Zwietracht, dem nur vor den Augen der Welt ein Mantel von entgegengesetzter Farbe umgehängt worden. — Zu Tage liegt nur so viel, daß beibe Gatten, welche die innigste Liebe verbunden, in einer bauernben Selbstäuschung gelebt. — Beibe empfanden das Un= genügende ihres Daseins. In der Armen erwuchs die unsetigste Idee, zu der eine verirrte Liebe sich steigern kann: sie wollte sterben für ihren Gatten." (Morgenblatt, 1885, Febr.) — "Es wurde ihr ber Gebanke zur Ueberzeugung, daß ihrem Dichter nur daburch auf die Höhe ber wahren productiven Dichterfreiheit und des wirklichen Heils zu helfen sei, wenn er den höchsten Schmerz empfinde und besiege. Diese That ward ihr zur besonderen Mission ihres Lebens." (Gersborf, Repert., 1835.) — This heroic woman had a deep insight into the nature of her husband's malady; she felt and knew that nothing but a deep and lasting sorow could give an other direction to his thoughts and save him from madness; and she offered herhelf a willing sacrifice to his happiness. (Aus bem Athenäum, in: The London and Paris Observer, or Chronicle of Literature, Science etc., 1835, No. 509.)

Nach Erscheinen des "Denkmals" beschäftigten sich noch vorzugsweise mit der Erklärung der That die beachtenswerthen aussührlichern Aufsätze von Gutztow (Beitr. zur Geschichte der neuesten Literatur, Stuttgart 1836, Bd. II) und Kühne (Weibl. u. männl. Charaktere, 1838, Bd. I, S. 115—154), auf welche hier verwiesen wird.

Kurz, aber treffend, äußert sich A. Reller: "Es ist hier nicht der Ort den Beweggrlinden der grauenhaften That weiter nachzusorschen. Mich dünkt, es kann nach vielsachen Aeußerungen Charlottens, wie sie Heinrichs Tageblicherund daraus Mundts Denkmal auszeichnen, wenig Zweisel darüber obwalten. "Ich habe dich vielsach beobachtet", sagt sie einmal zu dem Gatten, und din zu der Ueberzeugung gekommen, daß, wer's recht gut mit Dir weint, der müßte ordentlich darauf ausgehen, Dir rechten tiesen Schmerz zu bereiten. Richts thut Dir

wohler. Nichts förbert Dich mehr in Dir selber. Gin ander Mal sagt sie: "Die Aufgabe des Lebens ist die des Kämpfers in der Schlacht, immer todesmuthig, immer todesbereit, ohne boch erschossen zu werben. Es wird schon ber Moment kommen, wo Einer erschossen werben muß. Mein guter, treuer Kamerab, Du mußt vor in die Reihen mit doppelter Kraft und doppeltem Mnth, wenn mich einmal die erste Rugel -treffen soute. wenige Tage vor der Katastrophe, als ihr Stieglit den ahnungsvollen Traum erzählt hatte, wie er durch ihren Untergang Frieden und Ruhe gewonnen, entgegnet sie: ;Mso das tann Dir helfen? Run so ists recht. Ja, ja, nur aus ber Tiefe bes Schmerzes, aus ber echten Refignation tommt uns bie rechte, die dauernde Kraft, die hohe Ruhe des Geistes, ohne vie nichts wirklich Großes geschieht. Halte nur fest an Delnem Vorsatz, und sie wird Dir werben. ' Ja in dem testamentarischen Briefe selber: , Unglücklicher konntest Du nicht werben, Bielgeliebter, wohl aber glücklicher im wahrhaften Unglück! In dem Unglikalichsein liegt oft ein wunderbarer Segen, er wird sicher ilber Dich tommen. ' Es ist die auf die Spitze getriebene Sophistit ber Liebe, welche sich selbst im eigentlichsten Sinne bem Bielgeliebten, der sie vielgeliebt, zum Opfer bringen zu müssen glaubte. - Dies Alles spricht, meine ich, beutlich genug. Wie sich aber die vulgäre Ansicht, daß einfach eine unfriedliche Ebe, die Qual der Unliebe und was damit zusammenhängt, die Unglückliche dahin gebracht habe, ihrem Leben felbst ein Ziel zu setzen, wie sich diese Ansicht eine so vielseitige Zustimmung erworben, milste unbegreiflich scheinen, wenn man nicht wüßte, wie das Gemeine, wie Alles, was nach ber Standalchronil riecht, sich stets bes breitesten Bublikums zu erfreuen hat. Gegen biefe Ansicht spricht nun aber geradezu Alles. Ich will nicht an die betaunte Aeußerung von Hegel erinnern, ber ben Beiben freundlich zugethan war und geradezu versicherte, die Leutchen lieben sich viel zu fehr; wo bas hinaus wolle, wenn einmal eins von Beiben perbe. Ich will nur auf den einen Umstand ausmertsam

machen, auf die unverrückte Wachsamkeit, womit der Gatte jeden Schritt des geistigen und gemüthlichen Lebens der Ge-liedten belauschte, wie er in seinen Tagebüchern unaushörlick Worte und Bemerkungen von ihr niederschreibt, als wären es Oralel-Dinge, die oft wahrlich nur durch die Brille des zärt-lich Liedenden geschaut Bedeutung erlangen konnten und deren Beröffentlichung auch eben nur darum Werth hat, weil sie uns das unwiderleglichste Zeugniß dieten, wie Stieglit Tharlotten eine innige, ost sast göttliche Berehrung zugewandt hatte. So war ja auch ihr letzter Wunsch, ihr eigenes Zeugniß: "Rie komme ein Vorwurf über Dich! Du hast mich viel geliebt." ("Heinrich Stieglit," in: Allgemeine Literaturzeitung, Halle 1844, Nr. 305.)

Verkehrt ist die Auffassung der Motive bei Barthel, Deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, 1851, S. 137 f.

41) Zu S. 198. Der trankhafte, kaum zurechnungsfähige Zustand des unglücklichen Mannes erhellt am deutlichsten aus folgender mit ärztlichen Zeugnissen (s. unten 1. 2) belegten Darsstellung.

Den 22. Juli 1834 sagt Dr. Strahl: "Rach meiner vollstommensten Ueberzeugung sind Sie körperlich so krank und geistig so leidend, daß mein Rath, sich auf die nächsten zwei Monate von allen Geschäften zurückzuziehen, mir zu einer dringenden Psiicht wurde. — Ich bedinge mir ausbrlicklich, daß Sie sich soson den Geschäften zurückziehen, wenn Sie wahrenehmen sollten, daß Ihre kaum beschwichtigten Leiden sich versmehren."

In einem Bittschreiben vom 4. August 1834 an das Misnisterium um Verwilligung von einem 2<sup>1</sup>/2 monatlichen Urland sagt Stieglitz: "Nach beigefügtem Attest meines hiesigen Arztes, des Dr. Strahl, ist zur Herstellung meiner Gesundheit eine Brunnenkur sür mich unumgänglich nothwendig geworden", und an den Minister v. Altenstein: "Der heftig erschütterte

Zustand meiner Gesundheit macht ein rasches Eingreisen nothswendig; ich erlaube mir eine, diesen Gegenstand betressende Stelle aus dem letzten Briese meines Oheims, des Obers Medicinalraths v. Stieglitz zu Hannover, beizusügen: "Meines Erachtens müssen Sie, lieber Herr, noch diesen Sommer nach Kissingen. In Berlin dürsen Sie nicht bleiben. Sie müssen Urlaub nehmen und man wird ihn Ihnen unter den Umsständen gewiß ertheilen. Ihr Zustand ist von lange her einsgeleitet und ties eingewurzelt. Er kann öster eintreten und Sie ers und intensiv stärker ergreisen. Es ist daher äußerst nöthig und wichtig, daß Sie ernstlich dagegen einschreiten. "

Von Kissingen aus bittet Stieglitz ben 30. September 1834 um Entlassung von seiner bisherigen Stelle an der R. Bibliothek, in der Art, daß er einen Theil seines Gehaltes als Wartegeld beziehe. Er bemerkt dabei in einem Schreiben an das Ministerium: "Obgleich das Uebel, woran ich schon seit mehren Jahren leide, allerdings durch die Heilkräfte des hiefigen Wassers einiger= maßen gemilbert ist, so ist es boch nicht in dem Grade gehoben, daß ich mich für genesen halten dürfte. Mein hiesiger Arzt ist daher laut anliegendem Attest der Meinung, daß nicht nur eine Wiederholung der Badereise, sondern auch eine vorläufige gänzliche Entfernung von allen eigentlichen Amtsgeschäften zu den un= erläflichsten Bedingungen ber Wiederherstellung meiner Gefund= Und auch bei mir steht die Ueberzeugung, daß dieß beit gehöre. und nur allein dieß mir helfen kann, so fest, daß nichts sie zu erschüttern vermag und ich dieser Rücksicht nöthiges Falles Alles aufzuopfern mich verpflichtet fühle." — Unter bemselben Datum heißt es in einem Schreiben an den Minister v. Alten= stein: "Wenn ich nun bedenke, wie ich vor meiner Einsetzung in die mir huldreichst vergönnte Stellung, die mich bamals so glicklich machte, immer einer kräftigen, wenngleich reizbaren Organisation mich erfreute, so muß ich allerdings, wie auch mein berliner Arzt, Dr. Strahl, immer behauptete, ben eigent= lichen praktischen Arbeiten dieses Amtes die Hauptursache meiner von Jahr zu Jahr sich mehrenden Leiden zuschreiben. mehren Jahren fann ich die Tage und Stunden gablen, die ich für freie Geistesthätigkeit zu verwenden im Stande war, indem ich immer nach der täglich vielkündigen Arbeit in der dumpfen Luft der geschloßnen Räume, wozu im Winter noch ber beständige Wechfel von hitze und Kälte hinzukommt, mit eingenommenem Ropf bis zum Schwindel und einem Wechsel von glühender Aufgeregtheit und gänzlicher Abspannung zu Hause kam, vou dem mich weder Luft= noch Bafferbäber be-Mein eigentlichstes Lebensglück und die Auffreien konnten. gabe meines Lebens, in dem Gebiete der Literatur und Kunft etwas Selbständiges zu schaffen und zu fördern, fing an, nachdem es früher immer nur periodisch unterbrochen war, nunmehr gänzlich zerstört zu werben, indem diese täglich wiederkehrenden Zustände im verwichenen Sommer ihren höchsten Punkt erreichten und mich oft ber Verzweiflung, ja dem Wahnsinn nahe brachten."

1. "Herr Dr. Heinrich Stieglitz, Enstos an der A. Bibliothet zu Berlin, befindet sich seit dem 28. August unter der ärztslichen Leitung des Unterzeichneten als Kurgast am Bade Kissingen eines Leidens wegen, das im Unterleids-Rervenspsteme wurzelt. Dieses Leiden, welches schon eine Reihe von Jahren andauert, hat bereits über sast alle Spsteme des Organismus seinen verberblichen Einsluß verdreitet, insbesondere über das Blutspstem des Abdomens, und droht selbst, wenn nicht anhaltend und durchgreisend dagegen angekämpst wird, das psychische Leben zu stören, in dem sich schon Verstimmungen von ernster Bedeutung änserten.

Unter diesen Krankheits-Verhältnissen erachtet es der Unterzeichnete für hohe Nothwendigkeit, daß der Herr Patient nicht allein im nächsten Frühjahr das hiesige Bad wieder besuche — wo dann ohne Zweisel zur Nachkur der Gebrauch eines Stahlbades angezeigt sein dürste —, sondern daß derselbe sern von allen anstrengenden und anhaltenden Beschäftigungen anderts

halb bis zwei Jahre nur der Pflege seiner körperlichen und geistigen Gesundheit lebe.

Ver Pflicht gemäß wird dieß hiermit bezeutget. Bad Kissingen, den 27. September 1834.

> Dr. Fr. Anton Balling, v. d. K. Kreis-Regietung bestätigter Arzt

am Bade Kissingen."

2. "Der Herr Dr. Stieglitz ist im Laufe des eben verstossenen Sommers mehrere Monate in meiner ärztlichen Behandlung gewesen und hat aus dem Badeort Kissingen, wo er sich dis jetzt auf meinen Rath aufhielt, ein Zeugniß über seine dermalige Dienstunfähigseit von mir erbeten, das ich nach meiner besten Ueberzengung, wie solgt, auszustellen veranlaßt bin.

Der Herr Dr. Stieglitz leibet an bebentenben Stockungen im Pfortabersphiem, sehr gestörter Verdauung, Congestionen nach Kopf und Brust, und vorzugsweise an einer hoben Empfindlickleit der Unterleibsnerven, welche bisewellen so exacerdirt, daß eine Störung des Gemitthsmomentan vorhanden zu sein scheint, jedenfalls aber ernstlich bestürcktet werden muß. Die Neigung des Patienten, vorzugweise seine Phantaste zu beschäftigen und als Dichter die Außenwelt mit ihren Verhältnissen gering zu achten, und in einer höhern Sphäre Vergessenheit sitr die gemeinen, ihn empsindlich besrührenden Sorgen dieser Erde zu suchen, hat unstreitig viel dazu beigetragen, das somatische Leiden dis zur gegenwärtigen besbenklichen Höher zu steigern, dergestalt, daß seine Pfyche giegenwärtig wesentlich in den Kreis ver Krantsteit gezogen ist.

Patient, welcher bei dem eben beschriebenen körperlichen und Sexsenleiden, durch welche er durch die unschüldigsten und oft unvermeiblichen, ja nothwendigen Veranlassungen in einen exaltirten, sast zornmüthigen Justand versetzt wird, wäre, so sange die erörterten Abnormitäten sortbauern, überhaupt kaum zur Verwaltung irgend eines Amtes sähig; am wenigsten aber

halte ich es für rathsam, daß er seine Stellung als Custos auf der königlichen Bibliothek beibehalte. Patient, welcher schon seit mehreren Jahren heftig leibet, will bemerkt haben, daß bie Räume ber Bibliothet feindlich auf seine Gesundheit einwirken. Hieraus folgt, daß er, der überhaupt jeden Eindruck mit un= gemeiner Lebhaftigkeit empfängt, mit Widerwillen seine Dienste in einem Lokale verrichtet, dessen schädlicher Eigenthümlichkeit er die Hartnäckigkeit seiner schweren Leiden zuschreiben zu mussen Wäre auch diese Ansicht, wie ich bestimmt annehme, falsch, so ist sie bennoch bei unserem Kranken von besonderer Wichtigkeit. — Es barf auch nicht verschwiegen werben, daß die öftern Reisen des Patienten, seine durch wiederholte Krant= heitsfälle verursachte öftere Abwesenheit von der Bibliothek, vielleicht auch die pilnktliche Genauigkeit, mit welchen die kleinen Bibliothekgeschäfte verrichtet werben mussen, und welche so sehr mit der frankhaften Unruhe seines dermaligen Zustandes contrastirt, eine Mißstimmung zwischen bem Patienten und ben Vorgesetzten und Collegen besselben erzeugt haben, welche Ersterer, mit seiner überaus gesteigerten Empfindlichkeit, gewiß höher anschlägt, als er sollte, und bei normalem Verhalten seines Or-Wie er indeß jetzt sich befindet und ganismus auch würde. in Folge beffen feine Stellung zur Bibliothek betrachtet, fleigert jeder Gang horthin seine Empfindlichkeit, oder richtiger seine Krankheit, bergestalt, daß ich von der Fortsetzung seines gegen= wärtigen Berhältnisses eine wirkliche Störung seines Gemuths ernstlich befürchte. Unter diesen Umständen bin ich ber Meinung, daß jeder Heilversuch bei der Idiospnkrasie, wenn ich mich so ausbrlicken barf, die Patient gegen seine gegenwärtige Stellung hat, ganz erfolglos bleiben wilrbe, wie benn auch eine mehr= monatliche fortgesetzte sorgfältige Behandlung und eine Babereise kaum eine geringe Besserung bewirkt haben. Ich halte es daher zur Herstellung des Patienten für unumgänglich nöthig, daß derselbe auf zwei Jahre von allen amtlichen Geschäften, namentlich aber von seinen gegenwärtigen, entbunden werbe.

Er wird in dieser Zeit hoffentlich durch den anhaltenden Gebranch entsprechender Arzneien und einer frei gewählten Thätigkeit seines Geistes ebensowohl die somatischen Störungen seines Körpers beseitigen, als die aus denselben resultirende hohe Empfindlichteit seines Gemüths besiegen. Er wird hierdurch eine andere Anschauung seiner bürgerlichen Verhältnisse und einen wahren und sichern Maaßstab für seine von ihm verkannte gegenwärtige Stellung gewinnen. Dieß ist meine Hoffnung, ich könnte beinahe sagen, meine wissenschaftliche Ueberzeugung.

Berlin, den 20. October 1834.

Dr. Strahl, pract. Arzt und Accoucheur."

In einem Bescheibe des Ministeriums vom 22. December 1834 heißt es: "Auf Vorstellung vom 30. September sieht sich das Ministerium, bei aller Ihnen gewidmeten Theilnahme' außer Stande, Sie von der ersten Tustosstelle zu entlassen, aber doch als Staatsdiener serner mit einem Theile des Geshaltes anzusehn. Ministerium will vorläusig weitern 6monatlichen Urlaub mit Belassung 1/8 Gehalts gewähren. Sollte sich dis den 1. Juli der Gesundheitszustand noch nicht besessigt haben, so will das Ministerium einen weitern Urlaub bewilligen."

## Viertes Buch.

42) Zu S. 234. Von Berwandten und Freunden gingen n. a. folgende Briefe ein:

"Leipzig, ben 2. Januar 1895.

Thenerstet Schwager!

Wo soll ich Worte hernehmen, um ben tiefen Schmerz zu schilbern, ben uns bie Rachricht von unsers theueren Lotichens feligem Dahinscheiben empfinden täßt! und welch unanssprech liches Mitleiben flitzt jedes wunde Herz baneben für Sie, veren höchster Bestty die Unvergefiliche war, die so schnell ver unerbittliche Tod von Ihrer Seite nahm! Wohl vermag de menschliche Tröstung nichts, boch weiß ich, weil ich es ja selbst empfand! daß es Balsam filt die tiese Wunde ist, wenn wir Worte des innigsten Mitgefühls von verwandten und befreunbeten Seelen vernehmen! — So rufen denn Mutter und wir Alle Ihnen zu: Fassen Sie Muth in bangen Leiben, zusammen wollen wir den Blick nach Oben richten! Gottes Stimme hat die fromme Seele abgerufen, um ihr himmlische Freuden zu bereiten, die wir ja vereint früher oder später mit ihr theilen werden, so wollen wir denn auch von seiner Baterhuld die Kraft erflehen, den Gedanken mit dristlicher Fassung ertragen zu lernen: hier stehst Du die Geliebte nicht wieder! —

Wohl Ihnen, geliebter Schwager, daß in den bangen Stunden ein treuer Freund Ihnen zur Seite steht in dem so werthen Herrn Dr. Mundt; so verläßt Gott die Seinen nie ganz; nuß der Mensch oft auf dunkelen Pfaden einhergehen! einen treuen Beistand, ein helles Licht wird ihm immer der Himmel senden!

Wie freuten wir uns noch, als wir am Sonntag ben 28. Derember einen Brief, so lang ersehnt, von der Seligen bekamen, der uns so dernhigte über Beider Besinden und wie Ihnen Beiden die häusliche Ruhe so wohl thäte; wer hätte da nach Empfang dieser theuren Zeilen gedacht, daß sie den Tag darauf in die himmlische Ruhe eingehen wiltde. Nun wohl ihr! Wohl wirst Du nun sanst ruhn, gesiebte Schwesterseele! Ihr Freund schreidt, Sie würden den guten Onkel in Haunover wieder heimsuchen, wohin er Sie begleiten wird; das ist ein rechter Trost sür uns, er wird wohl am besten Körper und Selst wieder auszurichten wissen; dürsen wir dann auch hossen, Sie bald einmal in Leipzig zu sehen? Wie sehr wir uns barüber freuen würden, brauche ich wohl nicht zu sagen.

Gott trösse nud erhalte Sie uns, den Ihrigen und Ihren Freunden und sei bei Ihren auf allen Wegen, dann sei noch unser Trost, daß der friedliche Geist Lottchens uns Alle immer umschweben wird.

So leben Sie denn wohl, gnter Stieglitz, die innigstent Grüße von der trauernden Mutter, mir und den Geschwistern und den Kindern, die Ihren Schmerz zum Theil anch zu sassen vermögen.

Ihre treue Schwester

Johanna Müller."

"Mein lieber Stieglit!

Dem Fernstehenden, dem es nicht vergönnt war, die Verklärte zu würdigen, zu verehren — kommt es nicht zu, nun,

ba sie auf eine Zeit lang geschieben — von ihr preisend Worte zu sprechen, kaum daß er nachfühlen kann, was es beißt. Die verloren zu haben, die der Stolz, der Ruhm, der Schatz des Lebens gewesen. — So bleibt benn mir nichts, als was auch der Aermste hat, was aber töstlicher ist als alle Worte tönen= ben Trostes: ber selsenfeste unerschütterliche Glaube Den, der größer ift, denn alle Welten. Ja wohl halt es schwer hinzuknieen im Gebet und zu sprechen: ,Was Du thuest, das ist wohlgethan', doch aber ist es das töstlichste Bermächt= niß Dessen, der uns also beten gelehrt hat; auch Sie sprechen in Ihrem Herzen also und der Engel des Friedens segnet auch Sie in seiner Gnade und tröstet im sicheren Wissen des Wiedersehens, wie sollten wir schwache Menschen sonst aufrecht stehen? Mich hat bei harten Verlusten, so noch in den letzten Tagen, nur diese Ueberzeugung gehalten; nichts Besseres kann ich zu Ihnen, dem Tiefbetrübten, sprechen.

Berlin, den 1. Jan. 1835.

Shr
S. Friedländer."

"Hannover, ben 4. Januar 1835.

Welches schreckliche Ereigniß hat Sie, geliebter Heinrich, ganz unerwartet betroffen, bessen Folgen für Sie gegenwärtig gar nicht zu übersehen sind! Die herrliche Frau von so erhabenem, edlen, reinen Charakter und Wirken, die Jeder innigst verehren und lieben mußte, der sie kennen lernte und zu durchschauen vermochte, erregte mir zwar wegen ihres körperlichen Seins große Besorgnisse, die aber keine nahe und so traurige Katastrophe vermuthen ließen. Ich hosste viel davon, wenn Sie sich besserten, und erwartete Erfolg von einer Kur im nächsten Frühjahr.

Herr Dr. Strahl schreibt mir, Sie wollten hierher reisen und zwar in Gesellschaft Ihres Freundes Mundt. Sind Ihre Nerven nicht in schrecklichstem Aufruhr und Sie nicht in dem Grade gemilthstrant, als Sie im vorigen Sommer waren, so halte ich die Reise hierher für höchst zweckmäßig. Es wird sich bann beschließen lassen, was für Sie zu thun und einzuleisten ist.

Ihre Mutter war bis jetzt in Burgwedel und mein Plan war, sie solle schnell zu Ihnen nach Berlin reisen. Dieß untersbleibt nun, weil wir Sie hier erwarten. Ihre Mutter wird hier anlangen. Wir sind durch diese schreckliche Begebenheit wie vernichtet und höchst betrübt. Zum Trost wage ich Ihnen nichts zu schreiben. Möge die göttliche Vorsehung Sie zur Ertragung dieses Verlustes stärken! — Mit alter Liebe

Ihr Freund und Better Stieglit."

"(Erhalten den 31. Januar, Sonnabend Abends.)

Ich ergreise mit großer innerer Betrübniß und tiesem Schmerz die Feder, lieber Heinrich, und hätte wahrlich nicht geglaubt, daß ich nach Empfang Deines heiteren Brieses vom 25. December wenige Tage darauf eine solche Nachricht empfangen würde! Du weißt ja, wie ich die Verklärte geliebt, geachtet, bewundert habe!

Obgleich ohne Nachricht von Dir direct, weißt Du, daß ich durch Dr. Mundt und Beit von Allem unterrichtet bin. Ich höre, Du bist gesaßt — und so mußt Du sein, wenn Du ihrer würdig bleiben willst —, so wollte sie es, und diesen Willen mußt Du religiös befolgen und Dich beherrschen, Ruhe in Dich zu bringen suchen, zeige Dich nicht schwach, sei ruhig, start und groß. Ach, das ist auch das, was ich Dir, theurer Heinrich, zuruse. Sie hat Dir nicht nur die höchste Liebe, sondern auch ein großes Bertrauen bewiesen, indem sie vorausesetze, daß Du sähig wärest, das auszusühren, was sie von Dir verlangt — es ist viel, sehr, sehr viel, was sie Dir auserlegt — aber zeige, daß sie sich in Dir nicht geirrt hat und daß Du Dich zu der Höhe und Größe in Deinem Sein erheben kannst, die sie, die Unvergeßliche, Dir zeigt. Nach Allem, was ich bis jetzt gehört habe, geht Dein Streben auch dahin,

Beiftestultur und bes bochften ibealischen Sinns. Dieses beweist die Geschichte aller Bolter und die der Juden durch ben Gegensatz. Rehmen wir nun auch an, es sei nur ein schöner, angenehmer Traum, fo liegt boch barin, bag ein fouft fo menichliches Geschöpf, als ber Mensch nun einmal ift, fo ju träumen, zu ichwärmen, biefem großen boppelten Traume fogar die Birtlichteit jum Opfer zu bringen vermag, eine so geheimnisvolle, erhabene Kraft ober Magie, bag, wenn fie auch bas Wunderbare ber Berbindung bes Geistigen mit bem Sinnlichen nicht unbedingt beweist (Die Gewißheit würde mahrscheinlich demselben allen Reiz nehmen), sie boch die hohe Traumerin, biefe große Geele felbft zu einem noch größern Bunber macht. — Wie tahl, wie abgeftorben fleben nun aber Die ba, welche sich rlibmen, daß sie biese große Erhabenheit bes Beistes burch die Bernunft ganz getöbtet haben, ja daß sie burch bie Stärke biefer Bernunft vor jeber boben Schwärmerei ficher seien! — — Doch ich enbe meinen Brief an Dich mit brei Stellen aus ben Alten, bie richtig und groß in allen Karbinal-Bunkten bachten:

Senec. Agamemn.:

Qui vultus Acherontis Atri, qui Styga tristem Non tristis videt, audet Vitae ponere finem, Par ille Divis, par Superis erit.

Plaut Capt 611:

Qui per virtutem peritat, non interit. Lucan. IX. 582:

> — — me non oracula certum, Sed mors certa facit: — —

Mit alter Freundschaft und Liebe

Dein

Debenus."

Hebenus an Pape:

"Dresben, ben 4. Febr. 1835.

Sie haben mir einen mich schmerzlich ergreisenden Brief gesendet! — — Wie es klar ist, opserte sich die Hinübergegangene, um durch das höchst eigene Unglick ihren leidenden Gatten, meinen edlen Freund, zu retten. Was soll man zu dieser heroischen, psychologisch wohl berechneten und dennoch schwärmerischen Großmuth sagen? Ist es nicht traurig, daß solche große Seelen die Pflicht zu hoch erfassen? Armes Bischen Vernunst, wer bist du ohne hellen, sesten Glauben! — Doch bleibt die That groß — zeugt von einer hohen Seele und edlen Erhabenheit des Geistes, und sie ist um so größer, je mehr sie Manche nicht begreisen können und darum verkleinern zu müssen meinen. Aber sie verkleinern sich selbst, weil sie für das Große außer sich nicht einmal einen Maßstab in sich besitzen! — Dank und freundschaftliche Bewahrung von

Ihrem Dr. Hebenus.

NB. An Stieglitz schrieb ich auch heute, und Sie sagen mir vielleicht kurz, wie ich auf ihn gewirkt? —"

"Leipzig, den 9. Februar 1835.

Lieber Stieglitz!

Ihren Brief vom 27. Januar habe ich erhalten. Ich banke Ihnen für denselben, wie schmerzlich auch die Veranlassung dazu war; ich dause Ihnen dasür, weil er mir ein Zeugniß ist, daß Sie nicht nur meiner aufrichtigen Theilnahme gewiß, sondern auch davon überzeugt sind, daß ich die That, nach Beweggründen und nach Absicht, von der rechten Seite betrachte. Der ungeheure Schmerz, den diese That erregt, kann nicht weggedacht und nicht weggesühlt werden; aber er kann auch eben so wenig die Erhabenheit der That schwächen, wenngleich diese ein so köstliches Leben vernichtete. Vernichtete? — was ist Vernichtung? ist nicht auch der Tod Leben, zu dem wir Alle durch Tod eingehen sollen? Also der

Sieh, eine Thräne wie Du selbst vergossen Ms Du Dein letztes Trosteswort ihm schriebst, Ist auch auf dieß mein armes Blatt gestossen, Der ich nun erst verstehn kann, wie Du liebst, Dem Du im Leben nie Dein Aug' erschlossen, Und nun zeitlebens ihm zu weinen giebst. O möchtest Du aus Deines Himmels Höhen Auch gnädig mild auf ihn herniedersehen!

Denn stärten soll mich dieß Dein reines Bildniß, Daß ich auch rein sei in der Unterwelt, Und daß mich nicht verwildern soll die Wildniß, Wenn sich mein Herz sest an Dein Auge hält. Uns Allen ruft es zu: "Wohlan, erfüllt dieß! Sei Jeder, wie ich Heldin war, ein Held. Der Menschheit Werth, das alte hohe Siegel Tragt unentweiht hinab in eure Hügel."

G. Regis.

(In Castelli's Huldigung der Frauen vom Jahre 1838 soll ein Gedicht an Charlotte Stieglitz, von Uffo Horn, stehen.)

"Warmen, innigen Dank für Ihre herzlichen Worte vom 6. März! Ich drücke Ihnen im Geiste die Hand, stolz darauf, daß ich's dars, und daß Sie, der Sänger der Bilder des Orients, mir, dem noch immer im Dunkeln tappenden Stümper, der, Gott mag wissen, wie es zugeht, mehr Schönes einnimmt, als er leider ausgibt, mit solcher wohlthuenden Theilnahme zugethan geblieben sind!

Es werden nun wohl sieben Jahre sein, als ich Ihnen einige meiner ersten Versuche zuschickte, um sie für den Verliner Musenalmanach zu verwenden! — Wie erquickte, wie befeuerte mich Ihre Antwort darauf, in der Sie die Hoffnung aussprachen, mir später als einem Gereiftern hier oder dort wieder zu begegnen! — Weiß Gott, ob ich nicht nachher bei jedem Liede, das ich in die Welt schickte, dachte: Wird es Stieglit

auch wohl lesen? wird er's billigen? wird er's tadeln? — Sie haben es gelesen — haben Ihre Theilnahme bewahrt — Dank, freundlichen Dank! —

Manches hat sich seitbem zugetragen! — Ich habe sünf Jahre in Holland vegetirt, halte mich seit Juni 1836 wieder in Westphalen auf, und denke noch in diesem Sommer näher an den Rhein zu rücken. — Sie — o Gott, ich mag's nicht aussprechen! Aber glauben Sie mir, was Sie empfunden haben, was der beste Theil der Nation mit Ihnen gefühlt hat — auch in meiner Brust hat es vibrirt und hat mir Thränen des Schmerzes und der Bewunderung ins Auge getrieben! — In meinem Leben vergesse ich den Augenblick nicht, in dem ein össentliches Blatt mir die Nachricht brachte! — Verschmähen Sie meinen stummen Handbruck nicht! — — —

Soest in Westphalen, ben 28. April 1837.

Von ganzem Herzen der Ihrige F. Freiligrath."

43) Zu S. 237. Ueber die Grabrede finde ich folgende von einander verschiedene öffentliche Stimmen: "Billigen die That, ober gar rühmen, wie einige Freunde des verzweifelnden Wittwers es im ersten Augenblick gethan haben sollen, wird kein Verständiger, und um deshalb es auch dem Geistlichen nicht verbenken, der in Bezug auf jene Aeußerungen einige hart klingende Worte, die aber seine Pflicht waren, am Sarge sprach." (Morgenblatt, Januar 1835.) — "Ein Geiftlicher hat an bem winterlichen Grabe dieser Frau über ihr Beginnen den Auch ausgesprochen. Es war seines Amtes." (Guttow, Beiträge zur Geschichte ber beutschen Literatur, 1836, Bb. II, S. 115.) — "Nur ein Einziger fand aus den unbestimmten Gefühlen, die die Brust Aller durchwogten, ein Wort heraus, das wie Klarheit aussah. Und dieser Einzige war der Mann im schwarzen Talar, ein guter wackerer Mann, allgemein geachtet und ge= ehrt, eine fromme Andacht auf der Amtsmiene. Und die Klarheit Curte, Beinrich Stieglit. 21

des Mannes lief daranf hinans, daß er sagte, es sei ihm unklar, ob diese Todte, die sich mit eigener Hand die Frenden ihres Blüthenlebens vernichtet, dermaleinst zu Gnaden werde angenommen werden. Es gehört vielleicht mit zur christlichen Weisheit, daß man nicht weiß, was Gott denkt, und so that denn der fromme Geistliche, was seines Amtes war, — und er that es mit Milde und Demuth." (Lichne, Weibliche und männliche Charaktere, 1838, Bd. I, S. 119 f.) — "Es ist schön, daß die Lirche ihren Irrthum versöhnend aufnahm; ein Geistlicher hielt an ihrem Grade eine herzliche, erschikternde Rede." (Conversations-Lexison der Gegenwart, 1840, S. 485.)

Die betreffende Rebe folgt anbei burch giltige Mittheilung des verehrten Herrn Berfassers:

# Am Sarge der Frau Charlotte Stieglit

#### 1. Januar 1835.

#### Friede sei mit Euch! Amen!

Wenn es barauf ankäme, andächtige Leidtragende, Euch ein Bild zu entwersen von dem Leben der theuren Dahingeschiedenen: so könnte ich nicht zu Euch reden. Denn weder habe ich je den Zauber ihrer Rede vernommen, noch din ich sonst Zeuge gewesen von der Anmuth ihres Wesens, daß mir darau die Sigenthümlichkeit und die Fülle ihrer reichbegabten Natur hätte offendar werden können. Aber es kann darauf nicht aukommen. Denn nicht ihr Leben ist es, was uns Allen in diesem seierslichen Augenblicke vorschwebt. Was bewegt uns? Ach dieses, daß wir nicht Gott lobend sagen können, wie Er sie gegeben hat, so hat Er sie auch genommen; es ist ihr tief erschütternsber Tod, der uns bewegt. Freilich, sollte nun dieser vollständig erklärt werden: so gehört auch dazu lebendige Anschauung und genaue Lenntniß ihres Lebens, und zwar in gleichem Maaße, milise er nun mehr als das Ergebniß besselben ober mehr als

Widerspruch gegen dasselbe begriffen werden. Aber auch hierauf kann es uns hier nicht ankommen, sondern:

Erstens darauf, daß wir uns über ihn nicht täuschen.

Die Gefahr bazu, meine Freunde in dem Herrn, ist sehr groß. Denn wenn jemals Reiz sein konnte, eine That, wie die, vor welcher wir stehen, zu bewundern, so ist es hier vorhauben, wo wir sie mit eben so großem Muthe als mit seltener Besonnenheit und mit ergreifender Hingebung vollführt wissen. Aber bennoch, wem könnte sich die tiese Verirrung, die ihr zum Grunde liegt, verbergen! Eure Freundin, der unsere Thränen fließen, meinte, ein äußeres gewaltiges Ereigniß werbe hervorbringen, was boch nur von innen herans gewirkt werben fann burch die Gnabe Gottes in Christo, bann aber wie nie durch irgend eine äußere, so an jeder, welche der himmlische Vater im natürlichen Laufe ber Dinge nach seiner Weisheit herbei= führt. Kein schmerzhaftes, kein freudiges Ereigniß, wie mächtig es sei, tann Frieden geben für die Seele, tann bas Berg fest machen und freudig in Gott: das kann nur der Bater der Liebe, die uns in Christo ist offenbar geworden. Oft vollführt er es, indem er zugleich heranbrausen läßt die Stürme des Lebens, oft indem er zugleich einen Regen von Freudenblüthen herabströmen läßt, oft auch bei ganz stillem, einfachen Gange bes Lebens. Aber nimmer vollführt er es durch dieses Alles oder durch eines bavon, so daß wir eine Seele, der seine von innen heraus und nach innen hinein durch seinen beiligen Geist zu ihm ziehende und so alle Leben schaffende Kraft fehlte, oder die seiner Leitung sich entzöge, in welche äußere Lage wir sie auch versetzten, boch nur tiefer und tiefer könnten sinken seben, nur ohnmächtiger werden und immer ohnmächtiger. Das entging ber Freundin, so klar sie sonst auch mag gesehen haben; das war der Widerspruch, in welchem ihr Verstand, wie bewunderungswürdig scharf der= selbe sonst auch gewesen sei, gelähmt war. Aber noch mehr.

Sie irrte so nicht nur, sondern sie wagte es auch ein von ihr für wünschenswerth gehaltenes gewaltiges zerschmetternbes Ereigniß willfilhrlich und eigenmächtig hervorzubringen. das ist mehr als Irrthum; das ist, wie unbegreislich er in einem liebenden Herzen auch sei, ein Widerspruch gegen die Liebe, wenn boch ohne Zweisel ein Mangel an dem Gehorsam gegen Gott, ber seiner Wege still glänbig wartet und ihnen rüstig hanbelnd folgt, wie wenig sie auch bem überall gehemmten menschlichen Blicke zum Ziele zu führen scheinen; wenn boch zweifeleohne ein Mangel an der diesem Gehorsam wesentlichen un= ermüblichen und allein siegreichen Gebuld mit den Fehlern Derer, die unserer Liebe anvertraut sind. Daß wir uns also ja nicht täuschen, meine Theuren. Es ift nichts zu bewundern ober zu preisen in der uns Alle im Innersten ergreifenden That: es ist vielmehr Alles tief zu beklagen.

Zweitens aber kommt alles barauf an, baß wir nicht richten, nicht verbammen.

Wem ziemte das auch weniger als uns, die wir boch ge= stehen müssen, daß die Schuld einer solchen That niemals auf bem Thäter allein ruht, sondern mehr oder weniger auf Allen, bie ihm nahe standen, auf der ganzen sittlichen Gemeinschaft, der ihn Gott übergeben hatte; wem weniger als uns, die wir doch Alle gestehen müffen, auch bei uns ist auf die eine ober die andere Weise berselbe Widerspruch nicht nur möglich, nein immer auch wirklich, daß wir mit großem Aufwande von geistigen Kräften ganz falsch rechnen und mit einem großem Maake von Wohlwollen uns versündigen gegen die wahre Liebe. Darum lasset uns Niemanden richten. Uns selbst aber mögen wir an biefer Stätte in biefem großen Augenblicke tief genug ertennen, daß wir unser Beil in keiner Beziehung bauen auf uns selbst ober auf Andre, die nicht minder gebrechlich sind als wir, sondern nur auf Den, der, wie er allein die Fille der Gottheit in sich trägt, so allein sie unserm lebenbigen Glauben mittheilen kann und will.

Zuletzt aber kommt es darauf an, daß wir nicht von hinnen gehen, ohne uns durch Worte des Friedens und des Trostes gestärkt zu haben.

Wir wollen, wir dürsen nicht richten. Dennoch ist nichts gewisser als eben das Gericht, und auch Eure Freundin wird ihm nicht entgehen. Aber getrost! Denn Derselbe ist ihr Richter, der die Lebendigen und die Todten nur richtet, indem er das Berlorne sucht und selig macht, das Todte zu seinem ewigen Leben neu gediert. Dem sei sie gläubig enupsohlen. Und uns stärke er, daß wir in Freud und Leid nichts suchen, als seine in Gott vollsommen ergebene Liebe wie immer mehr zu nehmen aus seiner Fülle, so immer mehr kund zu machen, so daß wir, wenn unsere Stunde wird geschlagen haben, mit dem Freudenruse scheiden können: "Herr, nun lässest Deinen Diener in Friede sahren; denn meine Augen haben Deinen Heiland gesehen, welchen Du bereitet hast allen Völtern." Amen!

- 44) Zu S. 238. Sein Freund und Landsmann, der Stadtrath Bunsen zu Berlin, schreibt an mich im September 1850: "Mein erstes Wiedersehen mit Harry neben der Leiche war einer der schwärzesten Tage meines Lebens. Das Begräb=niß entsetzlich! am Neujahrstage 1835."
- 45) Zu S. 243. "Ich theile Dir einige Zeilen aus Mundt's Briese (Leipzig, den 16. Oct. 1835) mit, wodurch Dir sein Verhältniß zu mir, zu uns klar werden wird. Wie hätt' ich Die nicht dulden mögen, die meine Herrliche liebend zu verehren sich gedrungen sühlten? Und das thaten eigentlich alle meine Freunde; aber Mundt hat sie wohl am tiessten in ihrem eigensten Wesen aufgesaßt und begriffen, und darum war er mir doppelt werth. (Mundt an Stieglitz:) "Hier in Leipzig, wo ein unendlich Dich begünstigendes Schickal Dir einen Myrthentranz zuwarf, wie er nun und nimmer wieder irgend in der Welt erblühen wird, erhielt ich Deinen Brief aus Krakau. O mein Freund, welche seltsame Empfindungen habe ich, wenn ich Deiner und unserer Bergangenheit gedenke! Wie schön war mein stilles

und verschämtes Glück, in Charlotten eine wunderherrliche Gesstalt zu verehren und zu lieben, die auf die Milberung und Beredlung meines Gemilthes einen so großen Einfluß hatte, und wie wahrhaft sühlte ich mich Dir zugeneigt in treuer Besgeisterung, etwas Tücktiges und Ewiges aus Deinen glühenden Bestrebungen entwickelt zu sehen. Zeht weiß ich in der That Dir keinen andern Trost aufzuzeichnen als: arbeite! Die Aufsgabe Deines Lebens stellt sich großartig, einsach und inhaltse voll'—."

46) Zu S. 250. Auch Anderer Uftheile stimmen hier bei: "Mundt mag mit seinem nur menschlichen Deutungs= und Fassungsvermögen Vieles in falschem Lichte gesehen und sich gebeutet haben." (H. Marggraff, Literatur= u. Culturepoche, S. 392.) — "Was nun bas , Denkmal' betrifft, so ist Referent aus guter Duelle versichert worden, daß die Hauptquelle für die darin geschilderten Zustände nicht, wie aus dem Vorworte hervorzugehen scheint, Charlottens eigene mündliche Aeußerungen sind, sondern die Tagebücher des überlebenden Gatten. Verfasser bes Denkmals hatte dabei bie schwierige Aufgabe, Stieglit in den verschiedenen Stadien einer gefahrbrobenden Krankheit darzustellen. Er selber war nach harten inneren Kämpfen zu dem Entschluß gekommen, sich in jeder Weise in bie Schanze schlagen zu lassen, wo es bie Rechtfertigung Alle Papiere, alle Selbstbekenntnisse, seine Charlottens galt. und Charlottens, hatte er rücksichtslos in Mundts Hände gelegt. Nun aber haben solche Tagebuchstizzen, da wo sie das eigene Ich berühren, das Eigenthümliche, den ungehemmten freien Strom des heitern Tags zu überspringen und mit felbstquälerischer Vorliebe bei ben Klippen und Strudeln umnachteter Stunden zu verweilen. Daburch mag es gekommen sein, daß in Mundt's Darstellung der volle gesunde Kern des ursprüng= lichen Wesens bes Dichters in Mitleidenschaft gezogen und sein wahrer, freier, ganzer Menfch gegen ben temporär erkrankten in den Hintergrund getreten ist. Aber an diesen Wirren ist

gewiß Mundt mit seinem Willen wenigstens unschuldig. hat keine Ahnung gehabt von all diesen mannichfachen Miß= verständnissen und Migbeutungen, als er in schwierigster Zeit, felbst ergriffen vom Schmerze bes Miterlebten, mit strengster Un= parteilichkeit ein Bild zu entwerfen sich vorgesetzt, in welches ihm nicht die Grundfarben von Stieglitz' ganzem gesunden Menschen, nicht die Reihe im herrlichsten Glücke mit Charlotten verlebter Tage, sondern das Grau in Grau der verhängniß= vollen zu gehören schien, welche das Unselige herbeigezogen. Auch sehlt bei ihm nicht die Andeutung schönerer Zeit und lichterer Tage, wenn auch nur als Hintergrund ber büster her= einbrechenben Schreckensnacht. Was kann er bafür, bag mangel= hafte, partielle, oft auch wohl übelwollende Auffassung und Darstellung späterer Nachschreiber ein gänzlich lichtloses Nacht= stild aus Stieglitz' Leben und Wesen gemacht? Ansicht über diese Angelegenheit wird sich erst bestimmen lassen, wenn die schon längst von S. Stieglitz verheißenen Mittheilungen aus den Reiseerinnerungen, Tagebüchern und Briefen der beiden Gatten erfolgt sein werden." (A. Reller in: Hall. Allgem. Literaturzeitung, 1844, Nr. 306.)

47) Zu S. 253. "Dem ersten Custos der hiefigen König= lichen Bibliothek, Herrn Dr. Stieglitz, bezeuge ich hierdurch auf Berlangen der Wahrheit gemäß, daß eine tief eingreisende Störung seines Nervenspstems und seiner Blutcirculation, welche sein psychisches Leben schon mehrere Male ernsthaft bedrohet hat, noch nicht so weit beseitigt ist, um ihm zu gestatten, sich einer anhaltenden und anstrengenden amtlichen Thätigkeit jetzt schon hinzugeden. Ich hege die seste lleberzeugung, daß jeder Verssuch der Art, zu früh unternommen, die gesährlichsten Folgen herbeisühren und vielleicht die Hossung auf Genesung wieder in weite Ferne hinausrücken würde.

Berlin, den 20. Sept. 1835.

(L. S.) Dr. Ascherson, prakt. Arzt u. Operateur, Docent a. d. hies. Universität."

48) Zu S. 256. Nachbem verschiedene Blätter - u. a. die Abendzeitung, 1835, Januar; Athenäum (einen Auszug bes Berichtes aus dem Athenäum gaben: Le Temps, 4. Februar 1835, und Constitutionel, 4. Februar 1835), und barauf The London and Paris Observer, or Chronicle of Literature, Science etc., No. 105; das Morgenblatt, 1835, Februar — aus= führlichen Bericht über bas Ereigniß mitgetheilt und augleich versucht hatten in Kürze die Motive zur That zu erklären, erschien nun im Sommer 1835: Charlotte Stieglit, ein Denkmal. Berlin, bei Beit u. Comp., 314 Seiten 4. (Von Theobor Mundt.) — Das Buch bringt in 6 Abschnitten eine Biographie Charlottens, von ihrer ersten Kindheit bis zu ihrer Diese Biographie ift von Mundt zum größten letzten That. Theile aus Erinnerung früherer Erzählungen, die ihm Char= lotte selbst von ihrem Leben gemacht, niedergeschrieben worden. An geeigneter Stelle sind kleine Gebichte und Briefe ber Berstorbenen an Gatten, Berwandte und Freunde eingewebt worden, sowie mündliche Aeußerungen berselben, welche sich Stieglit gelegentlich in sein Tagebuch aufgezeichnet hatte. Alles diek hatte Beinr. Stieglit zur Benutzung übergeben. Der 7. Ab= schnitt des Buches giebt Reslexionen.

Urtheile über Mundt's Buch: "Mundt hat in einer wahrhaft edlen Weise seine Aufgabe gelöst, Jedem, der Herz und
Sinn hat für das Begreisen tieserer Seelenzustände zur Lösung
des tiesen Lebensräthsels. Die Schilderung ist meisterhaft.
Wem das Herz nicht abgestorben für Menschenglück und Weh,
der wird mit tieser Rührung bei diesen Schilderungen verweilen,
deren volle naturgetrene Wahrheit auch der Mindergeprüste an
einzelnen Zügen wohl zu erkennen vermag. — Wir müssen es übrigens mit Bewunderung anerkennen, daß Der, welchen der
Berlust am tiessten getrossen, sein Heiligthum der Welt geössnet und, damit Alles klar werde, es nicht verwehrt hat, sein innerstes Wesen zergliedert darzulegen." (Literarische Zeitung, Berlin 1835, Nr. 42.) — "Beim Lesen des Buches ergreift uns eine innige Rührung, taum vermag man talt zu berichten. Sie wurde ein vollkommener weiblicher Werther." (Menzel, Litera= turblatt, 1835.) — "Der Biograph (Theodor Mundt) orbnete den reichlich vorliegenden Stoff mit umsichtigem Blicke und hielt Ach in seinem eigenen Urtheile ber Gerechtigkeit so nabe, als es persönliche Rücksichten gestatteten . . . Besonders anziehend ift der sentimentale Schmerz in Mundts Darstellung, eine elegische Gestrecktheit und poetische Blumenfülle bes Styls, die wir überall unnatürlich fänden, die aber hier so an ihrer Stelle ift, daß wir sie ungern bermissen würden. Auch des Darstellers Schwelgerei in Schilberung poetischer Beziehungen, in Ausschmückung bes Gebankens, die Frau eines Dichters zu sein, ift etwas, das hier dem talten, stoischen und pietistischen Urtheile ber Menge gegenüber eine hinreißende Wirkung hat." (Beiträge zur Geschichte ber neuesten Literatur. Von Karl 1836, Bb. II, S. 134 f.) — "Einen großen. Gustow. alle Geflihle und Empfindungen aufregenden Stoff behandelt Mundt in seinem Buche über Charlotte Stieglitz. Ginige Bartieen halte ich für das Bortrefflichste, was uns Mundt gegeben hat und geben konnte. Diese Schrift fällt in Mundts gliid= lichfte Periode. Geistreiche und blühende Resterionen finden sich, welche dem Biographen so Niemand und er sich selbst schwer= lich je in biefer poetischen Fille nachschreiben wird; endlich ist bie Ratastrophe mit wahrhaft ergreifender Darstellungskunst be= handelt, deren Wirkung im Leser noch lange nachzittert. Wenn ich mir Mundts liebenswürdigste Seite vorstellen will, ruht mein Blid am liebsten auf seinem Buche über Charlotte Stieg= lit." (Deutschlands jüngste Literatur= u. Culturepoche. ratteristiten von hermann Marggraff. Leipzig 1839. S. 328. 392 f.) — "Für die modern=wichtige Frage über das Beib hat sich Mundt noch eine ganz besondere Gelegenheit bar= geboten. Dies ist Munbts persönliche Bekanntschaft mit Char= lotte Stieglit, jener ungludlichen Gattin bes Dichters Stieglit. welche sich selbst bas Leben nahm. Dies war so erschrecklich überraschend, cs war in den allein wahrscheinlichen Motiven so räthselhaft, daß es die zartesten Combinationen aufregen mußte über die meibliche Natur, und über die gesellschaftliche Stellung des Weibes. . . . So weit das Buch Mundt betrifft, ist es das wärmste Buch, was er geschrieben, dasjenige, was unzweiselhaft von poetischem Hauche belebt ist, und worin alle Vorzilge dieses Schriftstellers an Wohlthätigkeiten zusammentreten." (Geschichte der deutschen Literatur von Heinrich Laube. Vierter Band. Stuttgart 1846, S. 244 f.)

Seiner Eigenthilmlichkeit wegen füge ich noch das Urtheil Barthels bei: "Die fragenhafteste Production Mundts ift wohl seine Charafteristit der Charlotte Stieglitz. — hat man eine gewisse Scheu der Beurtheilung bei solchen Selbstmorden, beren Motiv die Lösung einer wirklichen Collision ist: so glaube ich, darf man wohl bei diesem Falle, wo eine selbstgemachte, eingebildete Collision dieses Berbrechen motivirte, es offen aussprechen, daß bieser Selbstmord nur der letzte Ausbruch einer langen Reihe sittlicher Berirrungen war. Theodor Mundt sah aber die Sache in ganz anderem Lichte. Er pries in jenem Buche diese That als einen Aft bes ebelsten Märtprerthums, als eine nachahnungswürdige That der Ausopserung und gab der Thäterin den Nimbus des Heiligenscheins. — Kann man es begreifen, wie es bei Ubrigens so begabten Raturen, wie Theodor Mundt, zu solcher wahnwitzigen Illusion, zu einer so offenbaren Berkehrung sittlicher Prinzipien tommen tann?" (Die deutsche Nationalliteratur ber Neuzeit. Bon Zweite Ausg. Braunschweig 1851, S. 137 f.) Barthel.

Mundt selbst schrieb nach Vollendung an Stieglitz: "Hier, liebster und theuerster Freund, nach dreimaliger Umarbeitung diese große Passonsgeschichte unseres Lebens! Was mir diese Arbeit sür Schmerzen gemacht, sür Herzensschweiß erregt, kann ich Dir nicht sagen. Wird sie endlich so gerathen sein, das sie Dich nicht allzusehr verletzt? Ich bin von dieser Arbeit kank, und ich würde mir kann zu helsen wissen, wenn sie noch nicht

für gentigend anerkannt werden sollte. Ein Schlußwort, worin die ideellen Motive entwickelt werden, soll noch nachfolgen."

Das Buch ist Hauptquelle von: "Charlotte Stieg= liti" im Nekrolog der Deutschen, 1834, Bb. II, S. 1080—1115, und "Charlotte Stiegliti" im Conversations-Lexikon der Gegenwart, Leipzig, Brockhaus 1840, S. 482 ff.)

49) Zu S. 262. Vorwort zu "Drei Jahre auf Reisen" (16. Mai 1835):

### Ben Freunden der Unvergeflichen.

War mein Leben mein Gebicht, Run sei mein Gedicht mein Leben, Was mir selbst an Lust gebricht, Will zur Lust ich Andern weben.

Salz'ge Thränen, perlt und rollt Mit dem Herzschlag um die Wette! In der Schmerzen glüh'ndem Gold Härt' ich euch zur Perlenkette.

Was der Geist als wahr erkannt Unter Kämpfen, Qual und Ringen, Will als festen Diamant Ich in diese Kette schlingen.

Meiner Träume dunkles Meer Bom verlornen Paradiese, Laßt euch wandeln mehr und mehr In Smaragden und Türkise —:

Daß die Hoffnung Antergrund, Daß der Glaube Bahn gewinne, Daß des Herzens Blut gefund In die Bruderherzen rinne. Und daß nicht der starke Schild In dem Kampf des Lebens sehle, Drück' ich mir das treu'ste Bild Tief und tiefer in die Seele.

Dieses Bild, so ächt, so rein, Sei der Schlußstein meiner Kette, Wenn, o Lieb', ich Deinen Schrein Aus des Glückes Schiffbruch rette!

- 50) Zu S. 265. Dionpsossest. Lyrische Tragödie von Heinrich Stieglitz. Berlin, Beit u. Comp., 1836.
- A. Keller: "Der Verfasser charakterisirt das Stück selbst treffend durch den Beisatz lprisch. Das eigentliche Drama scheint nicht das Feld des Verfassers zu sein. Sein Talent strebt eher der Breite des lprischen Ergusses zu." (Hall. Lit.=3tg., 1844.)
- Harggraff: "Wenn man auf die Tendenz dieser Tragödie eingehen wollte, so würde sich leicht die Absicht auf= finden lassen, womit der Dichter den Durchbruch einer neuen Zeit, eines neuen Geistes, einer neuen Gottheit bier verfinnbilblicht hat. Das starre Alte weicht bem Jungen, insofern bieß bas Wahre und, nach dem Ausbruck der Modernen, bas Geschichtlich=Nothwendige ist. Diese Lehre ist in ein mptho= logisches Factum gelegt worden, in die Mythe vom König Lyturgos, welcher den Bachusdienst freuzte, hemmte, abwies und in der Consequenz seiner Starrheit unterging. Sie paßt als allgemeine Wahrheit auf jebe in Stagnation übergehende Zeit, welche in ihrer Versumpfung den erfrischenden und verjungenden Zuflüssen einer neuen sich eigenstnnig entgegenwirft. Von der Idee des Stückes absehend und die bichterische Ausführung im Auge behaltend, dürfen wir bem Dichter unsere Anerkennung nicht versagen. Das antike Element ist mit dem modernen auf eine vortreffliche Weise verschmolzen, ber mehr harmonische als melobische Takt antiker Bersmaße bem beweglichen, selbst die Gebankenglieder in Correspondenz setzenden mo=

bernen Reim geopfert, wodurch für das eigentlich Lyrische, wie es sich in unserer Dichtweise ausgebildet hat, dem etwas hartscholligen Gebiet der Mythe ein bedeutender Raum abgewonnen Glücklich sind die Chöre ber Mänaden in kurzen und ihre Kürze schlagenden Reimzeilen von daktplischem Rhythmus gehalten, die Leidenschaft braust mächtig, es ist Alles in rhythmischer Gährung, welche häufig eine schöne Unordnung, die aber der Durchsichtigkeit nicht entbehrt, hervorbringt: Einen bebeutenden Accent hat das Zwiegespräch zwischen Dryas und Lyturg, worin die Tendenz des Dichters sich offener aus= Die Personen sind überhaupt trefslich gehalten; so ber sprickt. starr=wilde Lyturg; so ber sanftmüthige, verständige Dryas, welcher gewissermaßen ein kraftloses Juste = Milieu im Stücke abgiebt, nicht zum Handeln kommt und zwischen beiben Parteien sich aufreibt; so der Gott Dionpsos, der im Bewußtsein seiner göttlichen Würbe bem tobsüchtigen Lykurg als neue Zwietracht überwältigend entgegentritt." (Berliner Conversations = Blatt. 1836, Nr. 56.) — Mundt äußerte Red.: H. Marggraff. sich unter Anderem bahin: "Dionysos ist ein Gott, Lykurgos ein Mensch; sie sind dynamisch von einander getrennt. fragt sich, wem wollte der Dichter in seinem Stilde Recht geben? 2018 erster und hauptsächlichster Eindruck erweist sich der, daß er den Sieg feiern wollte, den das göttliche Recht über das menschliche davonträgt. Dies ist auf der einen Seite tragisch und rechtfertigt die Bezeichnung bes Dionpsossestes als einer Tragodie; auf der andern Seite ist es späisch und macht barin mit aller lyrischen Feier bas Dionysossest selber aus. In dieser Idee vereinigen wir die Widersprliche auf dem Titel, des Festes und der Tragödie. Zugleich werden dadurch die zwei verschiedenen Elemente ber Darstellung dieser Dichtung bebeutsam bedingt, nämlich das Lyrische und Dramatische. Dieser Gegensatz ist das Werk sinnreicher Ausbildung des Dichters und zugleich feine ibeelle Intension. — In ber Form bieser Dichtung hat der Berfasser durchgängig eine glückliche Harmonie und

jett der einzige hannover'sche Klinstler ist, welcher berselben ge= Die Ausführung jener Deckengemälde, die, würdigt wurde. um Solches hier beiläufig zu erwähnen, in origineller poetischer Auffassung und lebendig=schöner Charafteristrung die acht Elemente und Gattungen bühnlicher Aufführungen: bie Poesie und Musit, die Tragödie, das Schanspiel und Lustspiel, die heroische und komische Oper so wie das Ballet barstellen, war ihm in Folge einer Concurrenzbewerbung, wobei er ben Preis erhielt, übertragen worden, und Kreling hat seiner Aufgabe mit so gewandter und seinfühlender Hand genügt, daß die Wirkung dieser Deckenbilder von Allen, die sie an Ort und Stelle sahen, als eine außerorbentliche geschilbert wirb. stimmen vortrefslich zu dem Reichthum upd der einfach gediegenen Pracht der gesammten architektonischen Umgebung, die das Logen= haus bietet."

Gegenwärtig ist A. Areling Director ber Akademie ber Klinste zu Nürnberg.

52) Zu S. 305. Bergekgrüße aus dem Salzburger, Tiroler und Baprischen Gebirge von Heinrich Stieglitz. München 1839. Berlag von E. A. Fleischmann.

Die einzelnen Abtheilungen haben die Ueberschriften: Berges= grüße; Berchtesgadner Schlagbaum; Gasteiner Thal; Stimmen der Zeit in den Bergen; Bad Kreuth; Erinnerungen an Parten= tirchen; Hohenschwangau.

"Der Anblick schöner Gegenden, die Beobachtung von Boltsgebräuchen, merkwürdiger Naturerscheinungen, historischer Erinnerungen, Erzählungen aus dem Munde des Bolts u. dgl.
haben die Motive zu diesen Gedichten gegeben, und wie reich
sind diese Gebirge an solchem Stoffe! Biele dieser Dichtungen
sind recht schön, manche etwas schwülstig, am dichterischen Gehalte anderer hat der besungene Gegenstand größeren Theil,
als der reimende Dichter, und wiederum giebt es darunter Berse,

bei benen man fragen möchte, warum sie gereimt und gebruckt worben sind." (Gersborf, Repertorium, 1839, S. 84.) -"Es ist dem Beurtheiler dieser Lieder wirklich immer mehr zu Muthe geworden, als machte er eine recht schöne großartige Gebirgsreise mit einem empfänglichen, beredten, begeisterten Begleiter, turz, mit einem Dichter. Anfangs bringt ber Dichter zwar aus der Residenz noch ein wenig conventionelle Lebens= ansicht mit, prosaische Gesprächigkeit und leidige Politik; bald aber macht er sich von allen solchen zufälligen Einbrücken los, und je tiefer er ins Gebirge eindringt, je mehr gleicht seine Seele einer tabula rasa, ober einer camera obscura, welche nach ber vervolltommneten Ginrichtung jenes Parisers die schönsten Naturgemälde mit Licht, Schatten und allen Farben fixirt. Damit foll nicht gesagt sein, als wäre er nichts als ein Naturmaler nach Art des Matthisson. Er nimmt natürlich das prius der Idee auch mit in die Berge. Aber die Idee, so unverbrückliche Treue ber Sänger ihr gelobt (S. 228), macht sich gegen bie Phantasie doch nicht breit und tritt ihr nicht störend in den Weg, sondern geht mit ihr still und friedlich Hand in Hand und ärgert sich nicht, wenn die tede Schwester recht laut wird. Er trägt seinen eigenen Schmerz ein in seine Poesien (S. 21. 23. 278). So singt nur ein wahrhaft Unglücklicher, dem es mit seinem Schmerz Ernst ist und ben bas Ungliich, indem es ihn ebler, beffer, milber macht, zu tiefen Lauten ächter Poesie zu stimmen die Kraft hat. Schöne Natur- und Lebensbilder und finnbilbliche Gedichte sind S. 27. 31. 37. 46. Sinnvoll sind die Salzburg als Mozarts Geburtsort betreffenden Lieder S. 56. Die erzählenden Gedichte, zum Theil auch Romanzen und Balladen, in bequemer Form, sind etwas zu breit und berebt (so S. 62. 71); schön werden sie, sobald sie mehr nur Natur= spmbole als Situationen bes Menschenlebens zum Gegenstanbe wählen, wie z. B. S. 109. Einen Cyklus ber ansprechenbsten Lieber bilben die lebenswarmen Gebichte aus Gastein (S. 121-159); die schönsten barunter sind S. 127. 131. 133. 144.

148, vor allen aber , Aeolsharfen 'S. 135, in welchem die Symbolit ber ächten Musik verherrlicht wird. Unter ben Sagen aus bem Zillerthale find bas groteste Bild S. 182 u. S. 200 biejenigen, in welchen bie Form ben Stoff am ungezwungensten durchbrungen hat. Der Form zeigt sich, wie zu erwarten war, ber Sänger volltommen Meister; nur einige Reimnenerungen (Halbreime, die nicht klappen), die er mit Jul. Mosen zu theilen scheint, wollen nicht behagen." (Blätter für literar. Unterhaltung, 1839, S. 164.) — "Unter den Bergesgrüßen ist manches ganz terngesunde und gesinnungsträftige Lied, manches, das sich in humoristischer Spottlust ergeht, während andere, wie absichtlich fast, die äußerste Grenze zwischen Poeste und prosaischer Trivialität berühren." (Convers.=Lexikon ber Gegenwart, Brockhaus, 1840, Bb. IV, S. 1813, Art. "H. Stieglit.") — "In den Wander= und Bergliebern entwickelt Stieglitz in knapper Grenze ben Reiz eines Talentes, welches unter ftraffestem Zügel das Glücklichste hervorbringt. Denn an formeller Gewandtheit des Ausdrucks thut er es den Besten gleich, sobald er bem forteilenden Worte in fleißiger Nachspürung Härte und Haft benimmt." (Laube, Geschichte ber bentschen Literatur, 1840, 28b. IV, S. 138.)

A. Keller urtheilt über die Bergekgrüße: "Biel frische erquickende Bergluft, meist lyrischer Gattung, auch Balladenartiges. Das schöne Lied auf Conradin wäre werth, von dem Sänger der Hohenstausenlieder, Fr. Silcher, componirt zu werden." (Hall. Literaturzeitung, 1844, G. 1096.)

53) Zu S. 305. Mozarts Gebächtnißseier. Gebicht von H. Stieglitz (zum Vortheil des Mozartsbenknales in Salzburg). München 1837.

"Eine lebendige Charafteristit der Berdienste des Musikers, in Form wohltlingender Octaven, welche zum Bortheil des Denkmals zum Druck gegeben wurde." (Hall. Literaturzeitung, 1844, S. 1095; Blätter f. literar. Unterhalt., 1838, Nr. 215.) 54) Zu S. 309. Gruß an Berlin. Ein Zufunft= traum von Heinrich Stieglitz. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1838. 183 Seiten 8.

Das Gedicht ist verschieden beurtheilt worden. — "Berlin ist auf seltsame Weise geseiert und begrüßt worden. Manchen will das Unternehmen nicht einseuchten, Andern ist die Form beschrich, ein Dritter ist lächerlich gestimmt, ein Vierter verlacht es. Alle fragen: "Ist das die Poesie, zu der der Dichter durch seine grauenvollen Erlebnisse angespornt werden mußte?" Ein poetischer Teppich, aus lauter Persönlichteiten gewirft, nuß sich auf lauter kleine Urtheile, aus persönlichen Berührungen geschöpft, gesaßt machen." (Morgenblatt.)

Der Plan. "Der Dichter bilbet sich einen Zufunftstraum berlinischer Verhältnisse und Zustände; er benkt sich eine Zeit, wo in der Hauptstadt Preußens das Leben der Oeffentlichkeit zu seinem vollen Rechte, die Runst zu ihrer vollen nationalen Bebeutung gelangt sein wird, und er selbst benkt sich in bem Beginne dieser Epoche. Dorthin versetzt er sich, um ihre neue Schönheit zu preisen und in der Begegnung aller Derer, die er früher gekannt, sich über das Schlechte, Beraltete und Ber= rottete der Vergangenheit (unserer Gegenwart) mißbilligend und über das Gute und Eble ber neuen Hoffnungssaat ber Zu= tunft mit dem vollen Jubel der Seele sich auszusprechen. Dieser Plan ist schön und gewiß nur zu billigen, denn unsere Zeit hat wesentlich das Bedürfniß zu einer persönlichen Beschauung ihrer selbst, um zum Bewußtsein ihres historischen Charakters zu kommen." (Literarische Zeitung.) — "Auch dieser, ein ge= machter Stoff, muß Anklang finden. Die Originalität des Inhaltes schon wird das Publikum anziehen." (Blätter für literarische Unterhaltung.) — "Neu ist gewiß die Aufgabe." (Morgenblatt.)

Aussührung. "In der Aussilhrung des Planes im Ein= zelnen zeigt Stieglitz eine schöne, große Begeisterung für das

Eble und Gute, sowie einen fräftigen humor; aber im Ganzen ist er doch so in das Kleinliche des mit Recht verrusenen Ber= linismus gerathen, daß sein Gedicht zu sehr an dem Charakter eines Gelegenheitsgebichtes streift und daß man oft meint, ein versificirtes Hitzig'sches gelehrtes Berlin vor sich zu haben." (Lit. 3tg.) — "Die wahrhaft poetische Behandlung eines unpoetischen Stoffes wird überraschen. Das Gedicht ist den höchsten Auforberungen ber Gegenwart entsprechend. Auffassung und Eut= wickelung ist gefällig. Berlin, mit Allem, was in ihm wirkt, ist zwar offenbar kein hoher, beseligender Gegenstand für die Poesie, und bennoch, was hat des Dichters künstlerische Behandlung aus Ein Gedicht, wie nicht leicht ein biefem Stoffe geschaffen! zweites der Art weder in unserer Literatur, noch in irgend einer andern aufzufinden wäre. — Schön läßt der Dichter seine Subjectivität in diesen Zufunftstraum einfließen. Sein Berhält= niß zu vielen Tobten, der tieferschütternde Schicksalsschlag, sein Streben, Entsagen und Hoffen berührt uns wie das Schickfal eines Freundes, an dem wir innigern Antheil nehmen, als an einem Audern, ohne zu fragen warum?" (Blätter für literar. Unterhaltung.) — "Man findet nicht wenig wahrhaft Schönes und Erhabenes: ber schöne Eingang, die Worte über Wolf, Böck, über das Treiben Berlins S. 47." (Heidelb. Jahrbb.) — "Das Ganze ist eigentlich eine versificirte Geschichte ber innern, besonders der literarischen Zustände Berlins, worin von den höchsten Notabilitäten in der Wissenschaft, Kunst und Literatur bis zum Journalisten herab alle hervorftechenderen Talente Ber= lins charatterisirt sind." (Conversations=Lexikon der Gegen= wart.) - "Durch die zahlreichen Perfonlichkeiten, die hier in bunter Reihe aufgeführt werben, gewährt das Gedicht aller= bings ein eigenes Interesse, zumal ba der Verfasser mit seltener Kunst Alles geschickt aneinander zu knüpfen und zu einem Ganzen zu verbinden weiß.". (Heidelb. Jahrbb.) — "So nahe jedoch auch Wissenschaft und Poesie mit einander verwandt sind, so wird doch ein poetisches Erzeugniß, insofern es eine ber ersteren

zum Vorwurf genommen hat; nur selten auf wahrhaft bich= terischen Werth Anspruch machen können. Das Formelle und Systematische, was von dem Begriffe der Kunst und Wissen= schaft sowohl, als von der Behandlung beider nie getrennt werben kann, widerspricht dem jeder Beschränkung fremden Geist der Poesie so sehr, daß es der Meisterschaft eines Göthe u. A. bedarf, um diesen Widerstreit zu bezwingen. Hierin liegt der Grund, daß biesem Gruß an Berlin tein eigentlicher poetischer Werth beigelegt werben kann." (Gersborf, Repertorium.) — "Gebanke, triviale Bemerkung, triviale Kunde, Name und, fast möchte man sagen, talenbermäßige Jahreszahl ift tatalogisch aufgeschichtet und in gereimte Phrase eingezwängt unter biesem athemlosen Gruß. Manches Gute aus dieser geschmackswidrigen Versammlung herausgenommen hätte bem Dichter ein charakteristisches Gedicht belebt." (Laube, Geschichte ber beutschen Literatur.) — "Es sieht bald aus wie Eitelkeit, daß Stieglit eine so große Menge von Persönlichteiten in den Kreis seiner Bekannten hat zichen wollen. Man könnte dies ver= geben und die Persönlichkeiten als Vordergrund gelten lassen, wenn der Verfasser uns durch einen tiefen, großartigen Hinter= grund welthistorischer Ibeen über die Gegenwart entschädigt hätte. Aber es tritt hier immer nur se ine Naturbegeisterung, seine Lebensansicht, sein Kunstenthusiasmus, seine poetische Eigenthümlichkeit entgegen. Dieser aber können wir es nicht zugestehen, den Inhalt der Zeit erfaßt zu haben." (Literar. Zeitung.) — "Der Verfasser ist reich an Beziehungen auf Kunft, Wissenschaft und auf Erscheinungen und Personen, die Berlin repräsentiren, reich an Kenntniß des äußern und innern Lebens So sehr man auch poetischen Duft und poetische Wärme vermißt, man wird boch gern bas Interesse anerkennen, welches Stieglitz vermochte ben Empfindungen ber Dankbarkeit gegen einen ihm zum Vaterlande gewordenen Ort laute Worte zu geben." (Gersborf, Repertorium.) — "Lieb und werth erscheint uns Stieglitz ba, wo er sich in ber Natlirlichkeit seines

Wesens bewegt, wo er sich an seine Studentenzeit und Jugendfrennde erinnert." (Literar. Zeitung.)

"In sormeller Beziehung steht das Gedicht eben nicht sehr hoch. Es ist in gereimten Versen geschrieben, die mit dem oft so höchst schwerfälligen Inhalt auch selbst schwerfällig wers den. Wo jener sich erweitert, nehmen indessen auch sie einen höheren Schwung und gewinnen eine phantasievollere Kraft." (Literar. Zeitung.)

"Anch die Form des Gedichtes muß zum Beisall zwingen. Durch die anmuthige Form wird der Gruß an Berlin zu einem Kunstwerk. Rirgend ist die Form gesucht. Der Bers ist der Historie Jambus, aber mit vieler Freiheit dem Gegenstande der Empsindung angehaßt, Bers und Wort in Harmonie. Geschickt weiß der Dichter letzteres oft zu sinden, ja tühn zu ersinden und wahrhaft aristophanisch an komischen, satirischen Stellen es zu bilden. Hart, scharf, sarkastisch schlendert er es Manchen entgegen." (Blätter sür literar. Unterhaltung.)

Bgl.: Morgenblatt, 1838, Nr. 162. Berl. liter. Zeitung, 1838, Nr. 755. Heibelberger Jahrbücher, 1838, S. 1218. Blätter für literar. Unterhaltung, 1838, Nr. 121. Gersborf, Repertorium, 1838, S. 80. — A. Reller fagt noch: "Zunächst mehr lokalen Beziehungen entsprungen ist ber Gruß an Berlin. Doch da jene Königsfladt stets eine Menge Celebritäten beherbergt, beren eine lange Reihe in buntem Gedränge hier uns vorgeführt wird, muß das Büchlein auch in ferneren Areisen Antheil erwecken, und so bitter es auch ba und bort aufgenommen worden, da es ananche übelverbedte Schwäche ted berlibrt, so wird es doch für die Zukunft, durch seine meist gelungenen treffenden Umrisse ein schätzbarer Beitrag für die Drientirung in gewissen Zuständen unserer Zeit bleiben. Register wünschten wir weg. Das ist nicht Poesie, so ergötzlich es zuweilen lautet, und fann biefer nur schaden." (Hall. Allgemeine Literatur=Zeitung, 1844, S. 1095.)

- 55) Zu S. 838. Morgenblatt, 1839, Nr. 286—291, Nr. 305: Rua; Benda; Battaglia; Cattajo; Balle San Eusebio; Argua; Este.
- 56) Zu S. 339. So sagt er in "Montenegro", S. 45: "So sehr ich nun auch Preußen ehrend anerkenne in Allem, was es Gutes und Tüchtiges besitzt und fördert, so that doch dieses provinzielle Ausschließen, dem wir leider nur zu vielsfältig in allen Theilen unseres Vaterlandes begegnen, meinem das gesammte Deutschland in untheilbarer Liebe umsassenden Herzen wehe und ich entgegnete: nun, so möge dieses Wohlwollen sich über unser ganzes Deutschland ausdehnen." S. 151: "Deutsches Vaterland, du allzeit allzuwenig sür dich selber sorgend und darum von Denen, die du liebend anerkanntest, denen du vertrauend dich hingabst, so ost schon blutig zersseichtes Herz, werde darin selbstisch, daß du treu dir selbst im Mittelpunkt aller dieser Kämpse in sortschreitend volksthümslicher Entwickelung jedes deiner Theile zu immer stärkerem Einsheitsgesühle dich erhebest."

Auch in "Istrien und Dalmazien" unterläßt Stieglitz nicht, seine ächt beutsche Gesinnung auszusprechen. In der Zueignung an den Freiherrn v. Wangenheim heißt es u. A.: "Mit Recht konnt' ich aus tiesstem Herzen damals die Worte an Sie richten, die ich heute wiederhole und ihrem Sinne wie ihrer Bedeutung nach dis zum letzten Athemzuge gläubig wiederholen werde:

Dem jungen Deutschland bring' ich Lebehoch, Das, gleich wie Du, aus ächter Männertugend Den Lebenswein, die Milch der ew'gen Jugend Aus nimmerwelker Weisheit Brüsten sog.

Ich bring' ein Lebehoch ber jungen Zeit, Die Aeschylos, die Platon uns verklindet, Der freien Drangs in Noth und Tod verbündet Die Besten aller Zeiten sich geweiht. Wenn erst für dies Palladium Alle stehn, Getreu vereint aus aller Zeit den Besten, Dann dürsen wir getrost aus Ost und Westen Bedroh'ndem Wettersturm entgegenstehn.

Benedig, im September 1844."

57) Zu S. 354. "Tostanische Städte" von H. Stieglitz (Fiesole; Prato; Pistoja; Lucca; Pisa; Bolterra; Gimignano; Siena)." In: Morgenblatt, 1841.

## Jünstes Buch.

- 58) Zu S. 364. Die wöchentlichen Nachrichten von und sür Hamburg berichteten darüber: "Der berühmte Dichter der "Bilder des Orients", der auch in der Ferne ein deutsches Herz bewahrt, hat die J. G. Cottassche Buchhandlung angewiesen, den ihm zukommenden Honorarbetrag für seinen "Besuch auf Montenegro" an die Unterstützungsbehörde auszuzahlen, und ist die entsprechende Summe von 255 fl. 21 Xr. in der Stuttgarter Sendung vom 5. November enthalten. Hamburg, den 29. März 1843.
- 59) Zu S. 369. Ein Besuch auf Montenegro. Bon H. Stieglitz. Stuttgart u. Tübingen, 1841. (Reise= und Länderbeschreibungen. Herausgegeben von Widenmann und Hauff. 21. Liefg.)

"Ein werthvoller Beitrag zur Kenntniß des interessanten Berglandes. Die frischeste, lebendigste und anschaulichste Schilderung des Landes. Die vorausgeschickte Landesgeschichte aber ist nicht besonders klar und libersichtlich. Wir haben sülr den werthvollen Beitrag Dank zu sagen; obwohl nur Stizze, enthält er doch viel Reues und Wissenswerthes. Geschmackvolle Gestaltung des Stosses ist nicht immer Sache des Bersassers, und manche der Declamationen sind nicht zu unterschreiben; aber die frische Schilderung von Personen Eurze, Heinrich Stieglis.

und Sitten zeichnen die Arbeit aus." (Blätter f. lit. Unterh. 1842, Nr. 192.)

"Ein großer Vorzug dieses Werkes besteht in der darin enthaltenen doppelten Uebersicht. 1) Ueber ältere und neuere Literatur, die über den berlihmten Staat Montenegro handelt, und sodann 2) über die Geschichte dieses Landes und seiner Bewohner. Der Versasser beschäftigt sich viel mit der martialischen Seite der Montenegriner; es wäre wünschenswerth gewesen, wenn man auch die Saiten zarterer Empsindung erklingen hörte." (Menzel, Literaturblatt, 1842, Nr. 126.)

"Die kernhafte Schrift von H. Stieglitz gehört zu den guten. H. Stieglitz ist ein Dichter, er schreibt malerisch, in lebendigem Farbenschmuck; seine Prosa ist gesund und naturzetren. Die Beschreibung der Audienz bei dem jungen Bladika ist eines der gelungensten Bilder der kleinen, aber gewichtvollen Schrift. Kein Leser wird sie aus der Hand legen ohne innere Zusriedenheit. Was unbestochener Sinn und markige Studien auch über poetische Naturen vermögen, sieht man am Versasser."
(Beilage z. Allg. Zeitg., 1842, Nr. 184; von Fallmeraver.)

"Die Arbeit von Stieglitz verräth nicht nur in der sorgsfältigen, gefälligen Darstellung den in gewandter Handhabung der Sprache geübten Dichter, sondern ist zugleich durch gewissenhafte Benutzung der Duellen (vgl. Montenegro, S. VII) ein ächtes Product deutschen Fleißes und erhält dadurch die Bedeutung einer historischen Urkunde." (Adalb. Reller, in d. Hall. Literaturzeitung, 1844.)

Die Tacilla Triestina, Gazetta di Venezia und das Lloyd-Journal enthielten Anzeigen, resp. Auszüge aus "Monte-negro", die von freundlicher Aufnahme zeugten.

60) Zu S. 373. Istrien und Dalmatien. Briefe und Erinnerungen von Heinrich Stieglitz. Stuttg. und Tübingen 1845. (Reise= und Länderbeschreibungen. Heraus= gegeben von Widenmann u. Hauff. Stuttg. u. Tübingen 1845.) "Boran sieht eine Vergleichung zwischen Venedig und Triest. Dann sührt uns der Versasser nach Istrien und Dalmatien, verweilt bei den Ortschaften Pirano, Pola, Osero, Fiume, Zara, Spalato, Lissa, Ragusa u. a., schildert antike Denkmäler, geschichtliche Erinnerungen, Volkssitten und Trachten, Landschaftsbilder und mischt gelegentlich in frischer Diskussion auch allgemeine Reslexion und Rückblicke auf die deutsche Hein." (Menzel, Literaturblatt, 1845, Nr. 77.)

"Stieglit ift im Streben, geistreich und pitant zu sein, oft glikklich, allezeit aber ein gutgelaunter, freundlich=wohlwollender Tourist, der durch Citate aus Rleist, Heraklit, Dante, Uhland, Schiller nicht nur Belesenheit, sondern auch Humor, naiven Sinn und heitern Scherz verräth. Bei Finme hätte er besser gethan Landschaftsbilder zu geben, als lang und breit im Künstlerjargon über Tizian zu sprechen; bei Dalmatien möchte die Musterung der Reisegesellschaft für Dalmatiner angenehmer gewesen sein, als für Deutsche. Was er von Rosmarinduft, von Feigen, von Palmen u. s. w. sagt, möchte den meisten Lesern angenehmer sein, als die phantastisch-metaphysische Epi= Naturgemälde sind ihm meist besser sobe S. 194 — 196. gelungen, als die Behandlung der illprischen Slavenwelt; es fehlt ihm bisweilen der politische lleberblick, und namentlich fehlt den politisch=philosophischen Phantasien, die oft ganz unerwartet den Lefer überfallen, ein schönes Redemaaß und feingeschliffener Mit sichtbarer Vorliebe verweilt Stieglitz bei Ragusa, biesem Site slavischer Glückseligkeit und Wissenschaft. Die milben Lüfte, die romantischen Scenen mit rauschendem Waldbach, schattenreichen Baumgruppen, der poetisch = weiche Sinn der Ragusenjugend reizen den verwandten Genius zur Beredt= samkeit. Zum Schluß kommen Klagen über den Unbestand der Dinge und Zweisel, ob die Freiheit etwa auch in Amerika einstens altern werbe." (Beilage zur Allg. Zeit., 1846, Nr. 108; von Kallmeraper.)

"Der Reisende ersuhr Manches, was Andern fremd blieb. Er schreibt überall in blithender Sprache, und so sindet der Leser ebensoviel Stoff zur Belehrung als Unterhaltung." (Gersborf, Repert. 1845, S. 351.)

"Das Wert ist weniger durch die Beschaffenheit der Erlebnisse als durch die Lebendigkeit der Schilderungen und die Eigenthilmlichteit der Auffassung interessant. Namentlich ist unter den Schilderungen die über Osero ansgezeichnet. Unter den Nachrichten über ausgezeichnete Individualitäten (Zajotti) sind die über Tommaseo die bedeutendsten." (Wiener Jahrbb., 1847, Bb. 118.)

"Das Ganze ist ein leben und seelenvolles Gemälde von einer wahren Künstlerhand und doch frei und ungezwungen ausgesührt. Die Mannigsaltigkeit des Inhalts, wodurch jede Unisormität eines trockenen Reiseberichts vermieden bleibt, ist es, was das Ganze anziehend macht. Es ist eine getreue, mit vielen andern Bemerkungen geistreich durchwebte Schilderung. Der Leser wird das Werk nicht unbefriedigt aus der Hand legen." (Heidelb. Jahrbb., 1846, S. 418 st.)

- 61) Zu S. 375. Zajotti war seit 1836 in Benedig Appelstationsrath, einer der ersten Rechtslehrer Italiens und vielsseitiger Schriftsteller. Das zajotti'sche Haus hatte sich immer mehr daselbst zu einem geistigen Mittelpunkte gestaltet. Hier sah man Klinstler, Gelehrte, Geschäftsmänner nach Abthun ihres Tagewerkes in abendlicher Muße vereinigt (Zajotti, S. XXXIII); 1842 wurde Zajotti als Präsident des Civils und Kriminalgerichtshoses nach Triest, seiner Geburtsstadt, versetzt (ebend. S. XXXVII). Hier starb er, den 29. Dechr. 1843 (ebend.). Stieglitz zählt die in solcher Genossenschaft verlebten Tage den glücklichsten seines Lebens zu (Istrien und Dalmatien, S. 19).
- 62) Zu S. 375. Paride Zajotti. Triest, ben 9. Jan. 1844. H. St. 1 Bogen gr. 4. (Bergl. auch Berl. Literar.= Zeitung, Nr. 41, 1844, S. 656.)

"Die literarische Bildung der Jugend" aus dem Italienischen des Dr. Paride Zajotti mit einem Lebensahriß und Auszügen aus des Verfassers früheren Schriften von Heinrich Stieg= lit. Triest, in Commission dei H. F. Favarger, 1845.

- 1. An meinen Freund und Better, den Freiherrn Alexander von Stieglitz, S. I X.
- 2. Zajotti's Leben und Schriften, S. XI CXLV.
- 3. Die literarische Bildung der Jügend. Erster Theil: Vom Beruf der Jünglinge zur Literatur, S. 1 30. Zweiter Theil: Von den für die Jünglinge nothwendigsten Studien, S. 31—132. Dritter Theil: Von der Kunst, S. 132—211.

Prof. L. Häufser spricht sich folgendermaßen über dies Werk aus: "Stieglitz hat uns die Schrift in leichter anmuthi= ger Uebertragung näher gebracht und zugleich in einer größe= ren Einleitung Leben und geiftiges Wirken seines verewigten Freundes trefflich gezeichnet. Er schöpft diese Entwicklungs= geschichte theils aus dem früheren Leben, theils aus der lite= rarischen Thätigkeit Zajotti's, theils aus persönlichem Umgang. Wir bekommen so ein anziehendes, frisches Bild, das von' der Pietät des Freundes eine wohlthuende Wärme erhält. Das geistige Wirken Zajotti's, wovon uns Herr Stieglitz aus ben Werken selber eine unmittelbare und treffende Anschauung gibt, gehörte seinem bebeutenberen Theile nach der literarischen Kritik und Aesthetik an. Besonders nahe steht unserm Bildungs= treise biese Schrift, sie berührt Fragen, die uns nahe liegen. Was er über die Bildung der Jugend sagt, gilt von jeder Das Werk zeigt eine tiefe Kenntniß der Jugend, Begeisterung für classische Bilbung, Geist strenger Sittlichkeit und Religion. Immer weiß Zajotti treffend den allgemeinen Gesichtspunkt zu finden. Treffend und schön spricht sich Zajotti über die modern=französische Schule der Geschichtschreiber Mit berselben Wärme spricht er gegen die moderne No= vellistik der Franzosen. Er will die Jugend davon abhalten. Alle Punkte werden mit geistreicher Frische, mit gediegenem sittlichen Ernste besprochen, und zwar in einer edeln, seinen Form, die, ohne rhetorischen Schnuck zu suchen, von dem fruchtbaren Wirken classischer Studien das günstigste Zeugniß giebt. Wan sühlt das auch in der deutschen Uebertragung, obwohl der verschiedene Charakter unserer Sprache Vieles von dem Musikalischen hat verwischen müssen, das Zajotti's Darstellung eigenthümlich war.

Es ist nicht zu fürchten, daß diese trefsliche Schrift mit dem gewöhnlichen Wuste der jährlichen Uebersetzungsliteratur in Eins werde zusammengeworsen werden; daß Herr Stieglitz, dem beisnahe die Hälfte des Ganzen angehört, durch Uebertragung und Einseitung sich ein wirkliches Berdienst erworben hat, davon wird sich jeder Kundige leicht siberzeugen." (Heidelberger Jahrsbilcher, 1846, S. 418 ff.)

63) Zu S. 382. Erinperungen an Rom und den Kirchenstaat im ersten Jahre seiner Verjüngung. Bon Hein= rich Stieglitz. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1848.

Inhalt: I. Leben, Kunst, Natur, S. 5—143. II. Bilber aus dem Volksleben, S. 147—170. III. Zwei Porträts, S. 173—200. IV. Nachklänge (Gedichte), S. 203—226. V. Wolfgang Maximilian Göthe, S. 229—256. VI. Noch einmal Pio Nono, S. 259—348.

"Das Ganze bietet Schilderungen von Reiseanschauungen und Erlebnissen und daraus hervorgegangenen Stimmungen während des Aufenthaltes des Verfassers in Rom und dessen Umgebungen in den Jahren 1846 und 1847." (Gersdorf's Repertorium.)

"Stieglitz liefert uns nichts Alltägliches, keine Reiserouten mit Gasthäusern; auch ist er selbst ja kein Reisender wie wohl Andere. Er kennt das italienische Volk wie Wenige; er lebt seit laugen Jahren im Lande, spricht seine Sprache, ja ist das selbst bekannt, sogar populär geworden. Er schweift rechts und

links und belauscht das Innerste des Volkslebens." (Blätter für literar. Unterh.)

Erster Abschnitt. Menzel: "Stieglitz tritt hier als ein sehr warmer und beredter Lobredner Pius' IX. auf und zweiselt nicht, daß dessen liberale Resormen von dem gliicklichsten Ersolge gekrönt sein würden; es hätte übrigens die Frage der Kirche und der Nationalität und auswärtigen Politik von der innern Politik, Justiz = und Finanzverwaltung scharf getrennt sein müssen."

"Das wenige Neue, was der Verfasser über die Restauration des Kirchenstaates mittheilt, wird in lebendige, anschausiche Bilder aus dem Leben und Treiben des Volkes verwebt, mithin in einer Form geboten, sür die es uns an Empfänglickeit
nicht sehlt. Was der reichbegabte Versasser in den Schilderungen namentlich aussührt, gehört nun allerdings bereits einer
historisch abgeschlossenen Vergangenheit an; wie aber auch Italiens Zukunft sich gestalten möge, so wird doch stets auf die
hier besprochene Periode der Perrschaft Pius IX. mit Freudigteit zurückgeschaut werden. Gleich bei dem Eintritt in die Romanze hat der Versasser. Gleich bei dem Eintritt in die
Romanze hat der Versasser. Gleich bei dem Eintritt in die
Romanze hat der Versasser. Gleich bei dem Eintritt in die
Romanze hat der Versasser. Gleich bei dem Eintritt in die
Rom selbst bietet ihm zu einzelnen Zügen zur Charakteristik
Pius' reichen Stoff." (Gersdorfs Repertorium.)

"Den Mittelpunkt in Rom bisdet der Papst, der damals noch elektrische Kraft auf jedes italienische Gemüth übte. Mit den hellsten Farben ist namentlich die Scene geschildert, wo der Papst seierlich Besitz vom Lateran nimmt, getragen vom Jubel des Bolkes." (Blätter f. literar. Unterh.)

"Außer dem Papste, von dem viele reizende Züge erzählt sind, beschäftigt den Reisenden die Künstlerwelt." (Ebendas.)

"Und der Hauptwerth der vorliegenden Reisebeschreibung liegt wohl in den Charakteristiken der neueren in Rom lebenden Maler und Bildhauer (Reinhart, Overbeck, Wagner, Koch, Rahl, Riepenhausen x.) und ihrer Werte. In dieser Beziehung ist das Buch sehr belehrend und reichhaltig. Doch tann man die Grundanschauung nicht billigen, von der Stieglitz ansgeht. Er ordnet die Kunst über die Religion und erteunt unr einen ästhetischen Enltus an, dessen Pantheon, die christichen und heidnischen Götter, er auf gleiche Stuse stellt." (Menzel.)

"Der erste Abschnitt ist reich an darakteristischen Schilderungen, besonders richtigen Bemerkungen über Koch und Riepen= hausen." (Wiener Jahrbb., 1848, Bd. 122.)

"Außerdem werden im ersten Abschuitt über die Ortschaften Ascoli, Gubbio, Fabriano, Perugia, Assis artige Rotizen mitsgetheilt" (Repert.) und "auf Manches ausmerksam gemacht, was bisher nicht beachtet wurde 3. B. aus Malexwerke in Cola, ionst auf das wenig bekannte Mantelica, auf das Bergstädtchen Spello". (Bl. s. literar. Unterh.)

Im zweiten Abschnitt (Octoberseste, Gesang der Pisserari, Erinnerungen an den Karneval) "enthält das Buch mannigsaltige Genredilder ans dem römischen Bolksleben; obwohl der Carneval seit Göthe oft beschrieben, so lesen wir die Beschreibung doch auch hier mit Bergnügen. Wie lebendig der Bersasser vorstellt, zeigt z. B. S. 157 s." (Menzel.)

"Beiträge zur Schilderung des Carnevals werden immer willkommen sein; nur muß man nicht vergessen, daß zwischen 1788, wo Göthe schrieb, und 1847 eine Zeit von länger als einem halben Jahrhundert liegt; man könnte daher wünschen, daß der Berfasser hier etwas mehr gegeben hätte." (Repertorium.)

Dritter Abschnitt: Georg Herwegh und Th. Hepse. "Bon vieler Bebentung." (Wiener Jahrbücher.) — "Die Bildnisse sind wahr." (Bl. s. l. U.) — "Interessantes wird über die literarischen Bestrebungen Hepse's mitgetheilt." (Repert.)

Vierter Abschnitt. "Die Gebichte geben ein erfreuliches Zeng= niß von dem warmen, deutschen Herzschlage des Dichters." (Bl. f. literar. Unterh.) Der fünste Abschnitt "enthält eine geistreiche Besprechung der auch dem Aeußeren nach merkwürdigen Trilogie des jungen Göthe." (Repertor.)

Sechster Abschnitt. "Der Abschnitt enthält das Meiste von den auf Pius sich beziehenden Vorgängen in Rom und Sinisgaglia und giebt mehrere Specialitäten, die noch nicht bekannt waren." (Repertor.)

"Die Darstellung und der Styl ist kaum bei einem Buche gleichgültig, bei Stieglitz zumal, der nicht allein in sittlichem Interesse, sondern auch in künstlerisch gestaltendem Zwecke schreibt. Wie Stieglitz in mancher Beziehung zwischen Deutschland und Italien vermittelt, so auch in seiner schriftlichen Form. Er ist hier ein Deutschitaliener. Es zeigt sich bei ihm große, sorgsältig angestrebte Abrundung der Perioden, künstlerische Feile, Marmorglätte; dabei aber auch manchmal etwas Kaltes, sast könnte es scheinen Effectsuchendes. Die Anordnung der einzelenen unter sich so verschiedenen Gruppen ist wohl berechnet: von der Thronbesteigung die zu bangen Besürchtungen." (Bgl.: Gers dorf, Repertorium, 1848, S. 169. Menzel, Literaturblatt 1848, S. 215. Blätter f. literar. Unterh., 1849, Vr. 229.)

"Die Schilberung von Rom im Mai ist burch Charakterschilberung des Papstes ausgezeichnet." (Wien. Jahrbb.)

- 64) Zu S. 384. Am Morgen des 16. März hatte sich die Nachricht von der Wiener Revoluzion in Venedig verbreitet und des andern Tages strömte die Menge auf dem Markus= platz zusammen, um die Befreiung Manins und Tommaseo's zu fordern. Man erbrach die Gefängnisse und trug die beiden Gesangenen auf den Schultern auf den Markusplatz. Der Indel war ungeheuer.
- Am 21. rotteten sich die Arsenalarbeiter gegen den wegen seiner Strenge verhaßten Obersten Marinowitsch zusammen. Den 22. wurde er ermordet. Manin aber trug einen unblutigen

Sieg bavon. Mit einigen hunbert Mann Bürgerwehr brang er in das Arsenal, nahm den Kommandanten Bice-admiral Martini gefangen und setzte den Obersten Graziani an dessen Stelle. Unter dem Ruse: "Es lebe S. Martus" vernahm man auf dem Martusplatze die Kunde. — Bgl. Had=länder, Bilder aus d. Soldatenleben im Kriege 1850, Bd. II, S. 99—107.

65) Zu S. 384. Deutschland, Oestreich, Italien. Ein Zuruf an das beutsche Parlament. (Benedig, im Mai 1848. Von H. Stieglitz.)

"Heinrich Stieglitz redet den Italienern und ihrer Erhebung gegen Destreich das Wort: Wir bitten ihn, es den Frankfurter Patrioten nicht libel zu nehmen, wenn sie laut ihre Stimme für Destreich erheben. Die Deutschen haben alte historische Ansprüche auf die Lombardei und Mailand. Aber auch wir wollen, daß Oesterreich die Italieuer als freie Na= tion behandele. Empfängliche und phantasiereiche Leute lassen sich von ber Außenseite leicht hinreißen. Ganz anders als Stieglit urtheilen nüchterne Männer. Wir zurnen Stieglit nicht; benn wir tennen bie Aufrichtigkeit seiner Gesinnung, sein bieberes Herz und seine personliche Vorliebe für die Benezianer. (Mority Wagner, in ber Beilage zur Allgem. Zeitung 1849, Nr. 161.)

66) Bu S. 390. Enrico Stieglitz. Al solo pronunciar questo nome la maggior parte de' nostri concittadini ricorderà con affettuoso dolore quello straniero al dimesso vestire, alla lunga barba nerissima, all' aria d'ispirato e che sembrava appena curarsi delle terrene cose e cercar nel cielo, a cui dirigeva del continuo l'occhio vivissimo, qualche caro oggetto che di lassù lo chiamasse. Dallo sale di convegno della più alta aristocrazia, al battello sdrusoito del povero pescatore, tutti conoscevano lo Stieglitz, e lo Stieglitz conosceva tutti. Affabile ne'

modi cavallereschi e sinceri, largo di non simulata amicizia, fervoroso nell' opera e mettente nell' opera il cuore, della sua patria amatore caldissimo, non freddo estimator dell' altrui, chi conobbe lo Stieglitz senza simpatizzare con lui? « (Il Progresso, giornale umoristico e letterario. Venezia. 1851, No. 5.)

67) Zu S. 391. Mundt's Deutmal, S. 310.

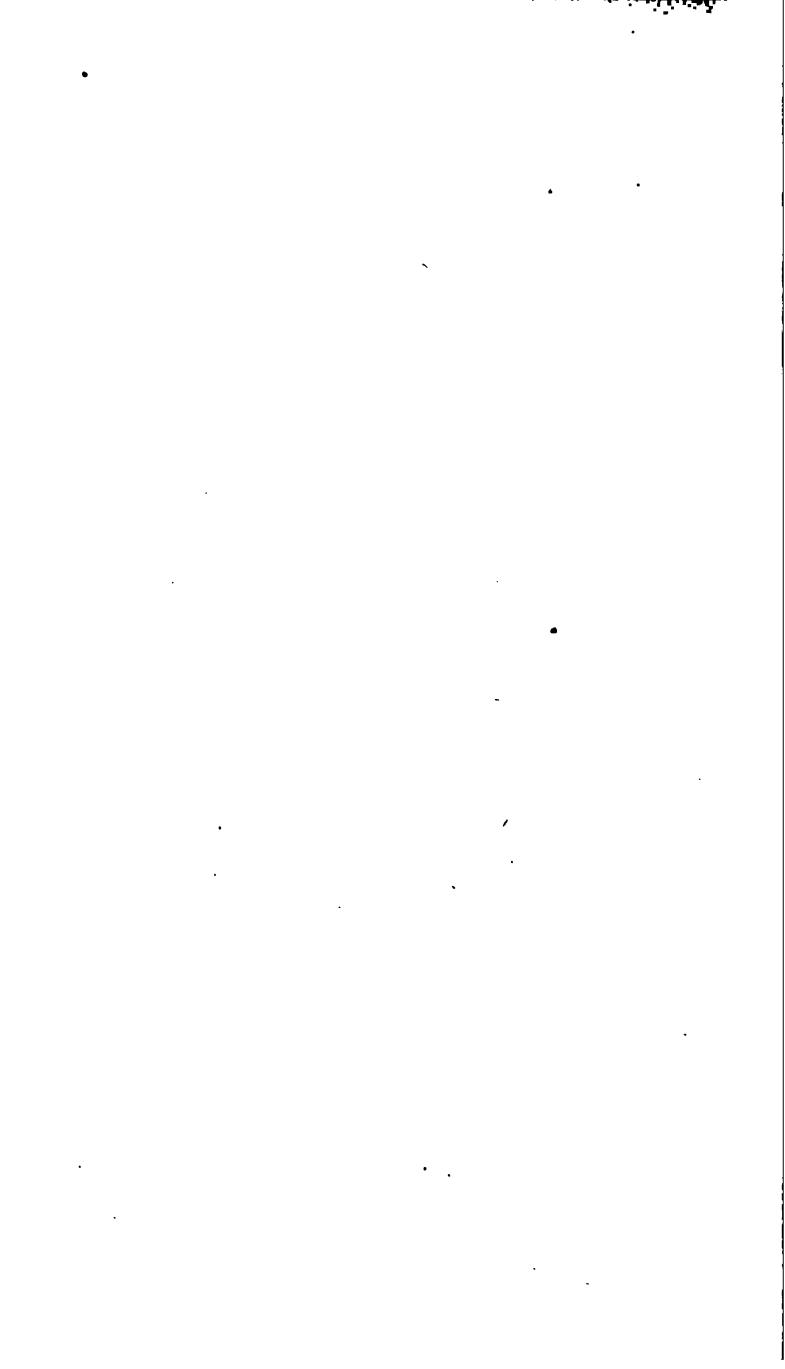

# Anhang.

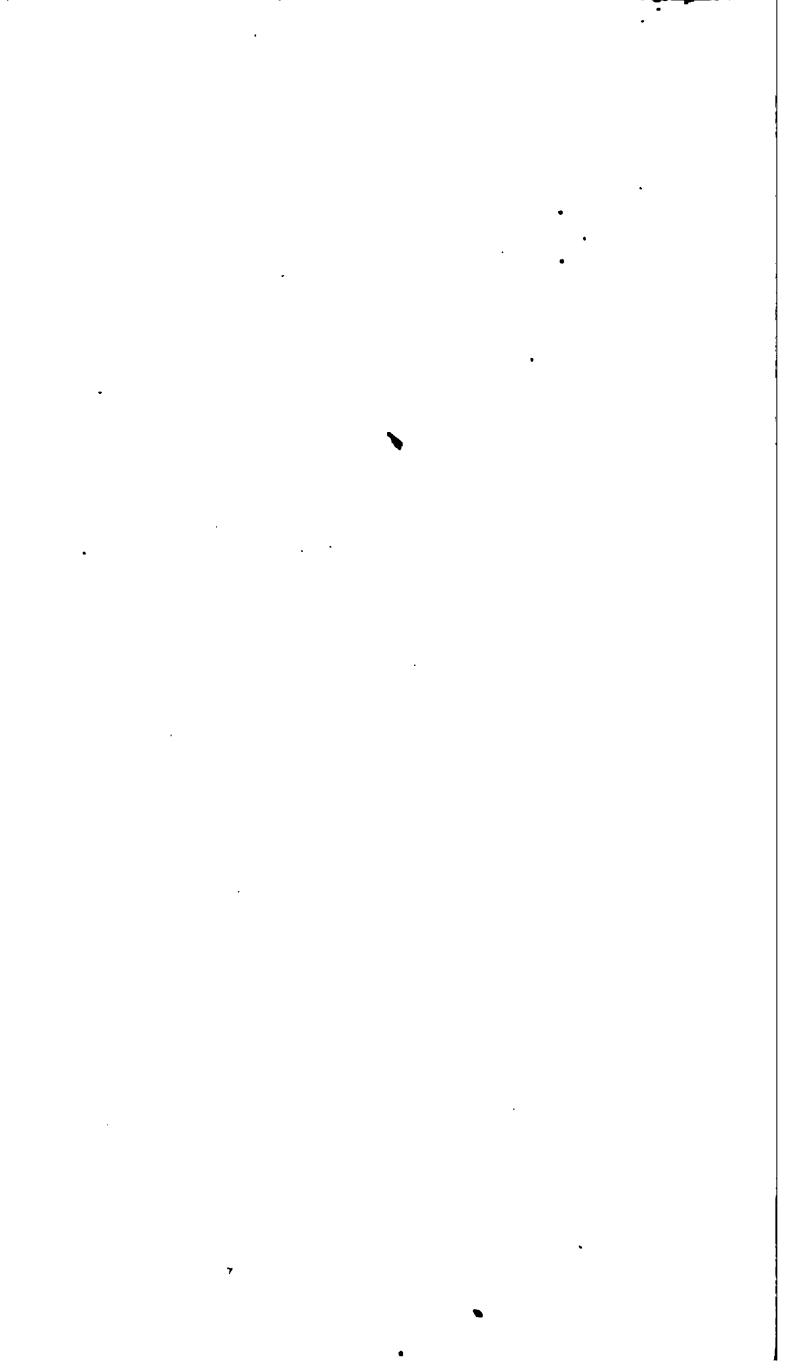

## Nebersicht

der von

## S. Stieglit herausgegebenen selbständigen Schriften,

sowie ber in Zeitschriften 2c.

#### veröffentlichten Anfläte und Gedichte.

- 1. "Bergmannslieb", gesungen von den Bergleuten zu Friedrichten am dritten Inbelseste der Resormation, 1817.
- 2. "Dem verehrten Brautpaare Johanna Marc und Ludwig Stöcker", den 24. November 1818.
- 3. "Dem Andenken unseres verewigten Freundes und Mitschülers Ferdinand Tinius gewidmet." Gotha, den 23. Septbr. 1819. (1 Bg. 4.)
- 4. "Meinem verehrten Oheim Herrn Ludwig Stieglitz in St. Petersburg hochachtungsvoll gewidmet von Heinrich Stieglitz." (1/4 Bg. kl. 8.)
- 5. "Meinen Gönnern und Freunden bei meinem Abschied von Gotha gewidmet von H. Stieglitz, 1820." (1/4 Bg. fl. 8.) (In dem Catalogus Mss. et Biblioth. F. Jacobsii 1849

tommen vor p. XXII: H. Stieglitz. carmina germanica F. J. dicata, inter quae periculum juvenile et gratulatoria, 6 pp. 4 et 4 pp. 8.)

- 6. "Den scheibenben Freunden gewihmet zum Abschiedscommers ben 9. März 1822." (1/4 Bg. fl. 8.)
- 7. "Gebichte." Herausgegeben jum Besten ber Griechen von heinrich Stieglit und Eruft Große. Leipzig 1823. gr. 8.
- 8. "Dem Anbenten unseres geliebten Freundes und Lehrers Fr. Aug. Wilh. Spohu." Den 20. Jan. 1824, Leipzig. (4 S. 4.)
- 9) "Stimmen des Frühlings", in sechs Liebern von H. Stieglitz mit Begleitung des Pianosorte, in Musik gesetzt von F. W. Lerche. Leipzig, bei H. A. Probst.
- "De M. Pacuvii Duloreste." Scripsit Henricus Stieglitz, Phil. Dr., Lips. MDCCCXXVI, XIV u. 130 Seiten.
- 11. "Dem 28. Aug. 1826." (Ein Gebicht zu Göthe's Geburtstage. Bgl. bas Göthe-Fest in Berlin. Berlin. S. 32—37. (Steht auch im Gefellschafter.)
- 12. Rezension von Heinrich Stieglitz liber: "Ahnungen und Lichtblicke über Ratur und Menschenleben, von g. v. Boß." Gesellschafter 1826.
- 13. "Webers Gebächtniffeier", nach der Anfführung bes Freischütz (am 19. März 1827). Für bie Buhne zu Leipzig gebichtet von D. Stieglit.
- 14. "Bu Beethovens Gebachtniß." Für bie Leipziger Buhne gebichtet. Abendzeitung vom 16. Juli 1827.
- 15. "Dint' und Feder." Lied zum 28. August 1827. (Berl. Convers.-Blatt 1827, Nr. 173.)
- 16. "Berliner Musenalmanach für bas Jahr 1890." (Rebactoren: H. Stieglit, M. Beit, K. Werber.)
- 17. "Berliner Mufenalmanach für 1831."
- 18. "Bilber bes Drients." Bon Heinrich Stieglit. Erster Band, Leipzig 1831, XVI u. 150 S. fl. 8. Zweiter Band, 246 S. Dritter Band, 1832, 338 S.

- 19. "Stimmen der Zeit." Lieder eines Deutschen. Leipz. 1832, 89 S. kl. 8.
- 20. "Bilber des Orients." Bierter Band, 1833, 323 S.
- 21. "Reisestizze aus Rußland." (Brief an Beit.) Magaz. für die Literatur des Ansl., 1833, Nr. 96.
- 22. "Stimmen der Zeit", in Liedern von Heinrich Stieglitz. Zweite Aufl., Leipz. 1834, 136 S. kl. 8.
- 23. "Leben 8 bilder" von Heinrich Stieglitz. Im Berliner Kalender auf das Gemeinjahr 1834, gr. 12, S. 145—172.
- 24. "Dem deutschen Dichter Fr. Aug. v. Stägemann zu Seinem 50jähr. Amts=Jubiläum." (Mundt's Zodiakus, 1835 Febr.)
- 25. "Dionpsossest." Lyrische Tragödie von Heinrich Stieglitz. Berlin 1836, 118 S. kl. 8.
- 26. "Wandergrüße." Erinnerungen aus dem Tagebuche einer Herbstreise, von H. Stieglitz. Im Berliner Kalen= der auf das Gemeinjahr 1837, S. 171—224.
- 27. "Gebirgswanderungen" von Heinrich Stieglitz. In: "Diosturen", Schriften in bunter Reihe von Th. Mundt. Berlin 1836, S. 246—276.
- 28. "Mozarts Gedächtnißseier." Gedicht von H. Stieglitz. (Zum Vortheile des Mozartbenkmales in Salzburg.) München 1837.
- 29. "Festgruß an J. M. v. Wagner." Den 13. Juni 1837. Von H. Stieglitz.
- 30. "Das Fest auf Menterschwaig zu Ehren des General= Secretärs der Academie der Klinste J. M. von Wagner." (Im Berlin. Convers.=Blatt für Poesie 20., 1837, Nr. 77.)
- 31. "Gruß an. Berlin." Ein Zukunfttraum von H. Stieglitz. Leipzig 1838, 183 S. 8.
- 32. "Lied zur Einweihung des neuen Kursaales in Kissingen" im Jahre der Säcularseier des Rakoczi=Brunnens, den 8. Juli 1838. Von Heinrich Stieglitz.
- 33. "Bergesgrilße aus dem Salzburger, Tiroler und Bapri=
  schen Gebirge" von H. Stieglitz. München 1839, 334 S. 8.
  Curte, Heinrich Stieglitz.

- 34. "Ein Aussing in die Euganeen." Morgenblatt 1839.
- 35. "Toskanische Stäbte" von H. Stieglitz. (Im Morgenblant 1841, Nr. 34—39; 58—60.)
- 36. "Ein Besuch auf Montenegro" von Heinrich Stieglitz. Stuttgart u. Tübingen 1841, LIV u. 152 S. (In: Sammlung der Reise= und Länderbeschreibungen der älteren und neuesten Zeit. Herausgeg. v. Widenmann n. H. Hauff.
- 37. "Die literarische Bildung der Jugend" aus dem Italiemschen des Dr. Paride Zajotti mit einem Lebensabriß und Auszügen aus des Berf. früheren Schriften von Heimich Stieglitz. Triest, in Commission dei H. Fr. Favarger. 1845, LVI u. 162 S. gr. 8.
- 38. "Istrien und Dalmatien." Briese und Erinnerungen von Heinrich Stieglitz. Stuttgart u. Tübingen 1845. (Reikund Länderbeschreibungen, 29. Lieserung.)
- 39. "Die Sibylle in Cervaro" von H. Stieglitz. **Rom** 1847. Zum Besten des Cervarosonds, 23 S. 8.
- 40. Erinnerungen an Rom und den Kirchenstaat im ersten Jahr seiner Berjüngung. Bon Heinrich Stieglitz. Leipzig 1848, X u. 348 S.
- 41. "Deutschland, Destreich, Italien." Ein Zuruf an das beutsche Parlament. (Benedig, im Mai 1848, Heinrich Stieglitz.)

### Sonft geben von Stieglit noch Auffate und Gedichte:

- 1. Blätter für literar. Unterhaltung (1832, Nr. 45, Phantafien über Th. Mundt's Madonna; 1835, Nr. 163. 164).
- 2. Wendt = Reimer'scher Musenalmanach, Leipzig 1830.
- 3. "Oft und West", Blätter für Kunst, Literatur und geselli= ges Leben. (Reb.: A. Glaser. Berlag von Spurny in Prag.)
- 4. Das Schiller-Album. Bon Reinbeck, 1837.

- won J. v. Müller, München 1838.
  - 6. Biehoff's "Archiv", II, 1, 110 (Anahid).
  - 7. "Rheinisches Obeon." Herausgegeben von Ignaz Hub. Düsseldorf 1837 u. 1838.
    - 8. Göbeke: "Deutschlands Dichter." Hannover I844, S. 12 (bas Schlachtselb).
    - 9. Halle'sche Literaturzeitung, 1844, S. 2003 (ber freie Rhein).
  - 10. "Der deutsche Dichterwald." Herausg. von D. F. Gruppe. Berlin 1849, III (das Schlachtfeld).
  - 11. "Italia." Deutsche Dichter als Führer jenseits der Alpen. Herausgeg. von L. Schücking, Frankf. 1851. (Die Palmen von St. Remo, Benedig, Auf dem Rialto, Carrara, Attila, Lacrymae Christi.)
  - 12. "Preußens Ehrenspiegel." Bon A. Müller und Kletke. Berl. 1851. (Friedrich der Einzige, der Harfner, W. von Humboldt.)
  - 13. "Tirol." Natur, Geschichte, Sage im Spiegel beutscher Dichtung von J. Zingerle. Innsbruck 1852.
  - 14. Th. Colshorn, des Mägdleins Dichterwald. Hannover 1862, S. 359.
  - Auch die Nationalbibliothek der Deutschen, Hildburghausen 1850, soll Gedichte von H. Stieglitz bringen.

## Prudfeiser.

| 多. | 18,          | 3. | ;.5 | ij.             | ø.  | lies: | <b>ोर्ट</b>   | iatt: | Jen.         |
|----|--------------|----|-----|-----------------|-----|-------|---------------|-------|--------------|
| 18 | 159,         | #  | 30  | $\mathfrak{v}.$ | ø.  | 18    | meinen        | 18    | meine.       |
| rŧ | 182,         | 19 | 3   | IJ.             | ß.  | 18    | den           | 19    | Jess.        |
| n  | 3.2,         | #  | 13  | U.              | 3.  | 10    | ::adhhaitige: | 5 ,p  | mutbeiliges. |
|    | 387,         | ,0 | 2   | v.              | 11. | 18    | <b>W</b> ett  | 10    | Better.      |
| ., | 413,         | *  | 1   | Ħ.              | 0   |       | žie           | r#    | ñe.          |
| ** | 422,         |    | 13  | v.              | ø.  |       | das           | 10    | derg.        |
|    | 482,         |    |     |                 |     |       | 704770H       | 18    | 3070W.       |
|    | <b>48</b> 2, |    |     |                 |     |       | horself       | •     | herholf.     |

Perthes' Buchbruderei in Gotha.

•

.

•

•

.

·

.

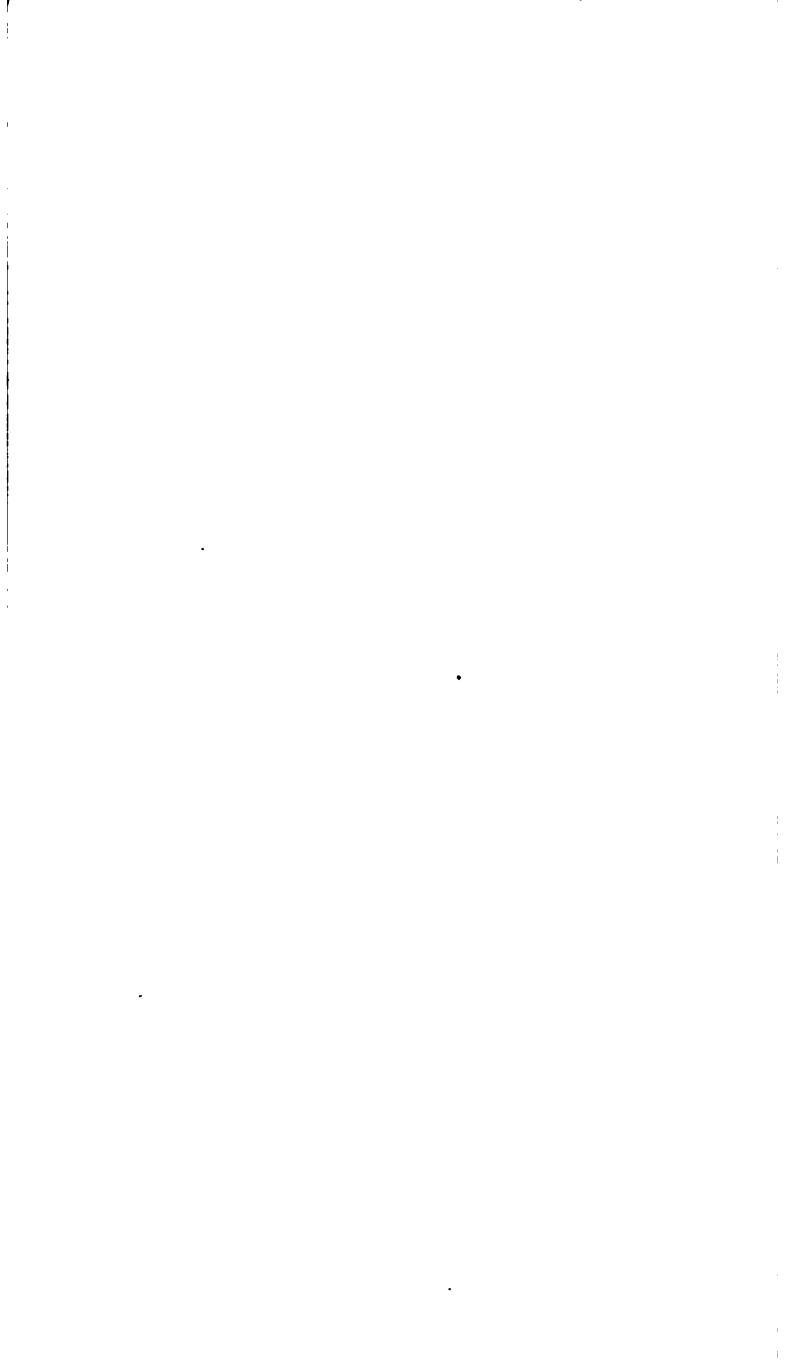

|   | _ |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   | _ |   |   |   |   |
|   |   |   | • | 1 |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

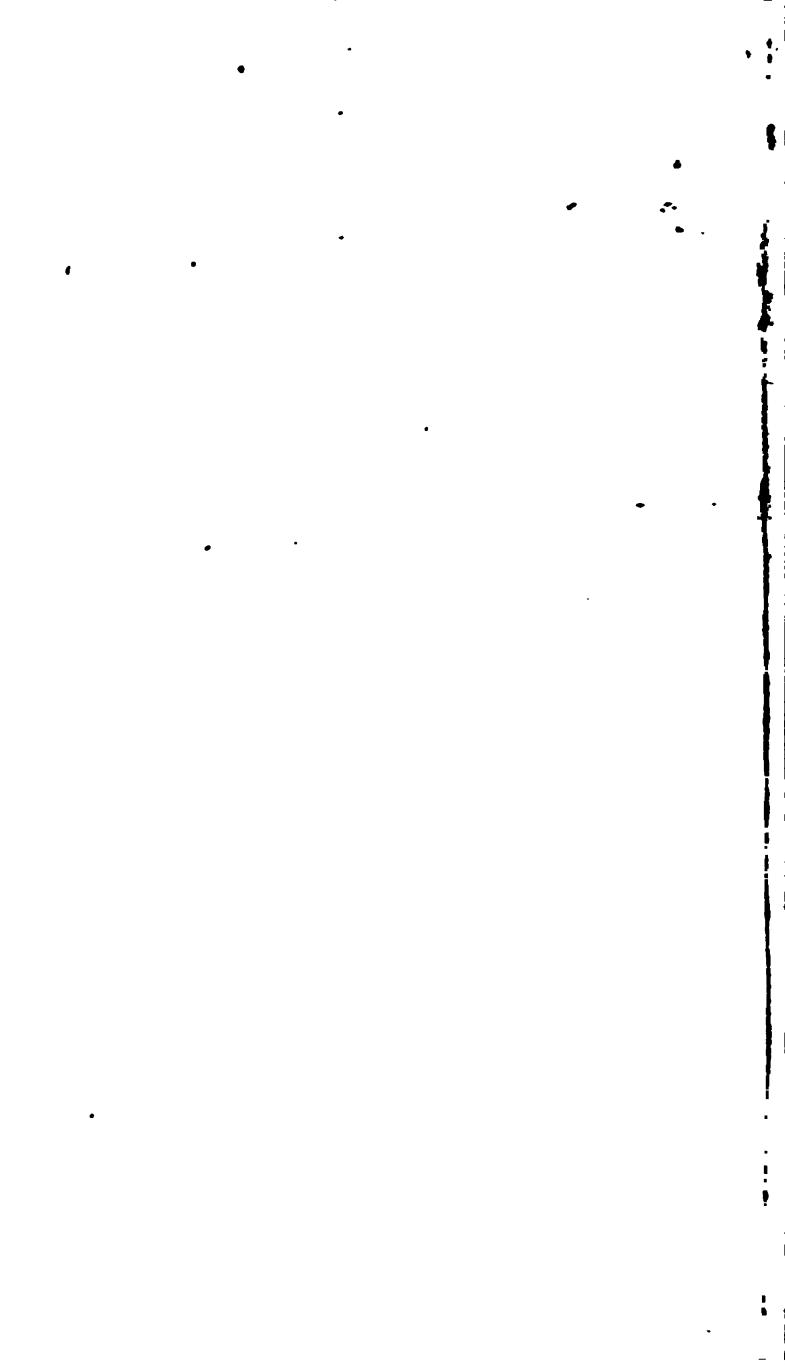

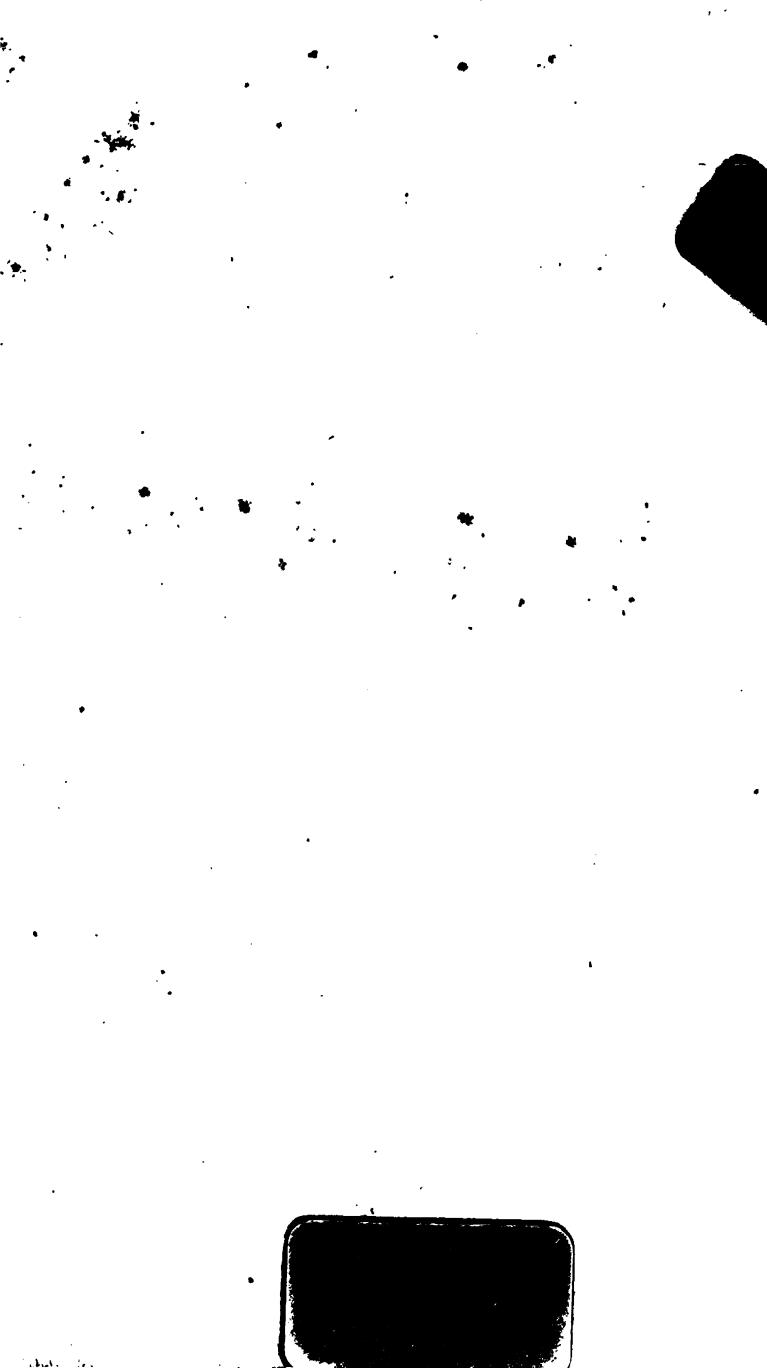

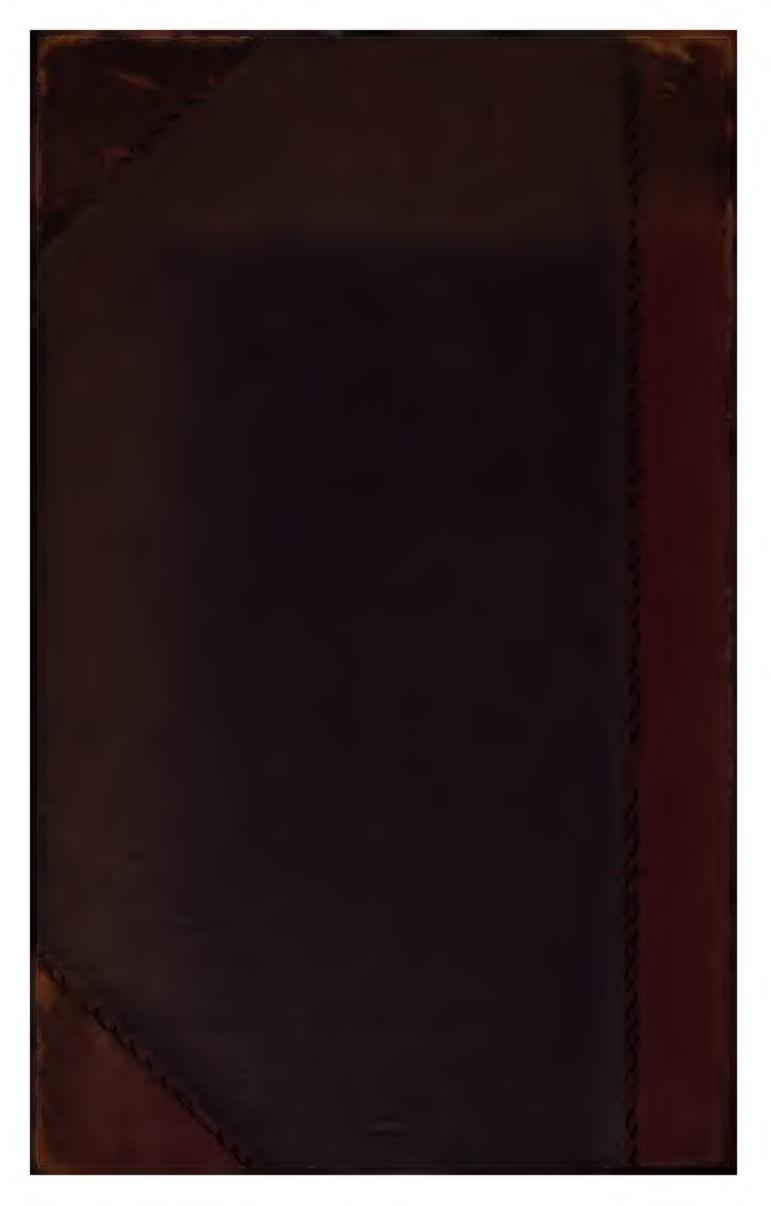